

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

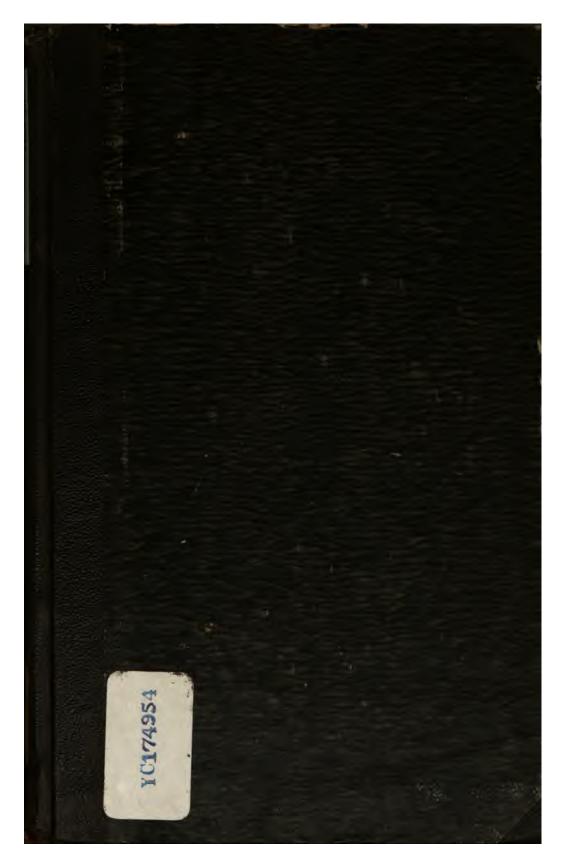



58.gy

h. Weinhow!

.  B b h m e n s

heidnische

# Opferpläte, Gräber

unb

# Alterthümer.

B o n

## Dr. Mathias Ralina v. Jäthenstein,

beeibetem Landes-Abvotaten, Budweifer bischöflichem Konfistorialrathe, Gefretar ber t. bohmischen Gesellschaft ber Biffenschaften und des Privat - Humanitatsvereins, der t. t. patr. ötonomischen, der pomologischen, der t. t. mährischschlischen Gesellschaft für Ackerdau, Ratur und Landeskunde, des vaterlandischen Museum, des Bereins der Aunstreunde für Richenmusst, der E. preußich ichtesichen Gesellschaft für vaterländische Kultur, der oberlansiver Gesellschaft ber Wiffenschaften, der Provinzial-Sandlungskommission in Bohmen Mitalied, berr auf Zwiloweg und Chlum.



Mit 35 Steinbrudtafeln.

Mus ben Abhandlungen ber tonigl. bobmifden Gefellichaft ber Biffenfchaften.

Prag. 1836.

Drud und Papier von Gottlieb Saafe Gobne.

PRESERVATION COPY ADDED ORIGINAL TO BE RETAINED

SEP 12 1994

D.B200

Es ift oft schwieriger, bas Bergangene ju erratben, ju erklaren, als bas Kunftige vorberzusagen.

i NP

Erme und papier ben in band ben bert

# Einleitung.

Bevor ich jene Ausgrabungen heidnischer Uibers reste beschreibe, welche ich selbst durch eine Reihe von Jahren in Böhmen veranlaßt, oder welche ich in verschiedenen gedruckten Werken aufgezeichnet ges sunden habe, oder endlich von welchen mir theils mündliche theils schristliche Nachrichten mitgetheilt wurden, fordert es die Bollständigkeit, auch dass jenige anzusühren, was über das Vorsinden der Urnen in Böhmen, und in einigen, von slawischen Völkern wenigstens zur Zeit des Heidenthums bes wohnten nachbarlichen Ländern in frühern Jahrs hunderten geschrieben wurde.

Die erste Nachricht, daß in Böhmen Urnen, und bei diesen oft verschiedene andere, — vermuthslich metallene Sachen — gefunden wurden, gibt der im J. 1568 verstorbene Joachimsthaler Predisger Johann Mathesius in der 15. Predigt seiner im J. 1571 zu Nürnberg gedruckten Bergspostille. Leider gibt er die Fundorte nicht an. Er fagt unter andern: Mit den ausgegrabenen

Topfen in der Oberlaufit und Bohmen ift es immer ein wunderlich Ding, weil fo manderlei Kormen an Diefen Töpfen fenen, daß auch feiner dem andern gleich ift, und daß fie unter der Erde weich find wie die Rorallen im Baffer, und an ber Luft hart werden. Item daß in jedem Topf mas Sonderbarliches liegt. 3ch habe an einer Grafin ein Ringlein gefeben, von Gold, Gilber und Rupfer febr artig gewunden, das hat man in einem folden Erdtopf gefunden. Man disputirt mobl. es fen an dem Orte etwa ein Begrabnis gemesen, darin man todter Leut Afche wie in die alten Urnen, oder Thranentopflein, darin man der Weinenden aufgefaßt habe. Aber weil man die Topfe nur im Manen grabet, ba fie fich felber verrathen, und als mare die Erde fcmans aer einen Subel machen, darnach fich die, fo ihnen nachgeben, richten, lag ich's naturliche ungemachte, und von Gott und der Ratur gemirtte Topfe fenn.

Diese Stelle gibt uns die Gewißheit, daß schon damaliger Zeit heidnische Urnen und darin aufbewahrte metallene Sachen ausgegraben wurden, ferner daß es Leute gab, die solche Nachgrabungen vermuthlich in der Absicht, Gold, Silber oder Mestall zu finden, gestissentlich vorgenommen haben,

daß es in dieser Zeit in Böhmen viele solche Orte gab, welche durch ihre Hügelartige Erhöhungen erstannt wurden. Wie viele und bedeutende untersirdische heidnische Denkmähler mögen bei diesen habsüchtigen Nachgrabungen zerstört worden seyn, ohne daß eine Kunde zu uns kam — was sie enthielten — wo sie waren!

Diese Todtengraber behandelten ihre Ausgrasbungen einzig aus Habsucht. Irdene, steinerne Sachen waren ihnen, so wie noch heutigen Tages dem auf solche Alterthümer bei seinem Graben oft stossenden gemeinen Manne gleichgültig; sie werden zerschlagen, verworfen, ohne daß eine Kunde uns zukömmt. Auch die metallenen Funde werden gesschwolzen, ohne daß Alterthumsforscher etwas davon erfahren, und Belehrungen über die heidnische Vorzeit daraus schöpfen können.

In diesen von profanen Händen bloß aus geldgierigen Absichten bereits in frühern Zeiten vorgenommenen Ausgrabungen gründet es sich, daß man heutigen Tages gerade in den größten, ausgedehntesten heidnischen Begräbniß= oder Opferplästen keine ganze Urnen, wenige Beilagen, wohl aber Urnentrümmer, Asche, Kohlen, Beine in Menge findet, daß die ursprüngliche Anlage, welche die Heiden ihren Opferheerden und Beerdigungsplätzen gaben, von diesen unberufenen Durchwühlern oft ganz zerstört wurde. Gerade die wichtigsten, größsten Opfers oder Begräbnisplätze hatten eine ges

rundete erhabene äußere Gestalt, und verriethen sich am ersten diesen Schatzerübern. Daber kömmt es, daß heut zu Tage ganze Urnen weit eber da ges funden werden, wo sie einzeln an abgesonderten Orten beigesetzt wurden.

Petrus Albinus, der im 3. 1590 feine Deißs ner Berg: Chronit fdrieb, ergablt auf der 177, Seite gleichfalls von dem Bortommen Diefer Urnen, Da er in dem an Bohmen so nabe gelegenen und ursprünglich von Glawen bewohnten De i'ffen lebte, fo find feine gegebene Rachrichten auch fur uns jum flamifchen Bolfestamm gehörigen Czechen von Wichtigfeit, und verdienen hier mitgetheilt zu werden. Er fagt: daß Erdtopfe bei Schmiedeberg bei Cloben in Deiffen, dann in Thuringen - ebenfalls ein alter Wendischer Bohnfit - ferner auf dem Geeberg bei Schlofftein, in der Laus fit - abermals ein Wohnfit der Benden - in Raffenberg bei der Stadt Genftenberg, bann bei Buben und Lobesberg - beide find beutic gen Tages bohmische Leben - bei Lubben, zwei Meilen von Lutau, bei Triebel am Buchholp berg, am Guflberg unfern Gagan, bei Bergs borf in Schlesien, gefunden werden, daß man fie in Thuringen 3mergtopfe in dem Ginne nenne, als ob die Zwerge - eine Urt Gespenfter - fich ihrer bedienten; daß die Thuringer Urnen meiftens einen engen Sals und weiten Bauch mit 1. 2. 3. Senteln haben, Die Lubenifchen mit

Beden, Racheln, Kreiblein vermengt liggen; daß einige ein Mösel, andete 5 Stübchen fassen, und daß sie meist mit Steinen zugedeckt seven.

Er sagt ferner, daß sie auch im Hessischen bei Giesa, im Dorfe Dudershofen, bei Rheis nisch, deiß genn und zwar theils roth, theils grau, bei Fertesleben, unweit dem Schloße Schrika, gelb gefunden werden.

non Mordhausen — fteinerne Töpfe gegraben, in welchen die Afche faß zu Stein verwandelt war.

Er habe im herbste des 3. 1587 folche Tode tenhügel nicht ferne von Janow beim Dorfe Berg. gangut; aufgraben laffen, und gefunden, daß um Die meiften Reihen ober Birtel von großen Feldfteinen maren, in beren Mittelpunkte Die Urnen meistens gerbrochen lagen, In einigen mare Afche, Roblen und Beine gemesen. Auch bemerkte er fleine Rapflein, wie man die Rafenapf lein macht, grau und gesprengelt, welche er, und D. Bogl für die Urnulas angefeben, bars in man die Thranen der Beinenden gefammelt bat. Im größten Sügel fand man in der Tiefe einer Rlafter einen Leichnam, an welchem das Schienbein von großer gange und die Rinnbaden voll frifcher weißer Bahne maren. Darunter waren mehrere Feldwaden, und dazwischen ein großer haufe wie graulicher Afche die fett angufühlen mar. 3m übrigen bemerke man dreierlei

Hügel: stiche die hoch und rund nicht weit von ben Ditschaften entfernt sind, diese seven heidnische Begräbnisplätze; solche die breit und minder hoch im flachen Felde sind, dies seven Schlachtselder gewesen, wo'man die Erschlagenen auf Haufen zussammengetragen, und mit Sand bedeckt hat; die dritten seven auf Höhen, kegelförmig und bedeutend größer, worauf man Feuer gebrannt habe, um die Ankunst der Hunnes wanden. Albinus urtheilt über diese Urnen schon richtiger als Mathesius, da er sagt: daß sie zur Beisetzung der Asche der versbrannten Leichname bestimmt waren,

Derselben Meinung ift Agricola, der in seinem schon in den Jahren 1528 und 1556 herausges kommenen Werke: de vet. et nov. metallis et de re metallica anführt, daß zu Schmideberg, zu Clöden und im Thuringer Walde solche Erdstöpfe ausgegraben werden.

Georg Fabricius, Rector scolae Misnensis, sagt über die Erdtöpfe, in seinen 1569 zu Leipzig erschienenen Rebus Misnic. fast wörtlich dasselbe, was der frühere Petrus Albinus anführt, nur mit dem Unterschiede, daß Fabricius die Töpfe für Geschirre der Zwerge hält, die einst diese Gegend nach seiner Meinung bewohnt haben.

Walwasor, in seiner historisch: topogras phischen Beschreibung des Herzogthums Krain vom 3. 1680 — Krain ein uralter Glas wisther Wohnsty-fligt im 4: Buch cap. 22, daß auf bem Bergt Brussell — die Scheidung zwischen Rerin und Rarnthen — eines ber heidnischen Begrähnisse, deren sich wohl über dreihundert bestanden, und von welthen einige mit Leichensteinen, worauf große Charaktere geschrieben seinen, versehen was een, vom D. J. B. Peterm ann geöffnet worden sey, worauf aber sogleich bei heiterem Rimmel Donner, Hagel und Stürin entstanden sey, was er den bosen Geistern juschieb, welche diese Gräber gegen Berstörung bewachen.

Aus D. J. E. Hanemand Observat, führt Walwosor I. c. an, daß in einem Balde zwischen Kiel und Ellenförde, welchen man den Schnells markt nenne, solche Riesenhügel und Riesenbetten in großer Menge gefunden werden, in welchen ein Schatz deponirt geglaubt werde. Einstens habe man in einem solchen Grabe einen Topf voll Asche, ein altes Messer, und neun polirte Donnerkeule gefunden. Der im J. 1523 verstors bene polnische Geschichtschreiber, Arzt und Domherr in Arakau, Math. Miechow, schreibt lib. 1. cap. 3. seiner im J. 1523 erschienenen Annal. Polon. et utriusque Sarmatiae, daß in Polen öfter Urnen mit Asche ausgegraben werden.

Mart: Cromerus beschreibt in seinem Berke de situ Polonine die in einem Hügel bei Sronum ausgegrabenen Urnen, Krüge und andere Gefäse. Miber die älegsen Gehlestschen Ausgrahungen verdient nachgeschiegen zu werden: Georgi Uberi epistels de venis Trednicianis: 1544 — G. A. Volkman, de venis aspulchralidus, quales varii generis im Silesia magmo numero essodiuntur, dann das 14. und 15. Rapitel seiner Silesia subterranes Lips 1720 misserner L. D. Herrman Maslographia, ader Beschreihung des Schlesschen Massel im Delse Bernstädtischen Hurstenthume Brieg 1711 und M. G. Stieff de urnis im Silesia 1704 J. C.

Die zahlreichen gediegenen Werke, welche, in neuerer Zeit über die Ausgnabungen beihmischer Alleenthümer in den verschiedenen Gegenden Deutschbands, Pommerns, Schlesiens, Währens und der Laufitz erschienen sind, hat höchst verdienstlich Dr. P. G. Klemm in s. Handbuch der Germanischen Alterthumskunde S. 381 — 435] zusammengestellt, dabei auch die ältern Werke über diesen Gegenstand keineswegs, mit Stillschweigen übergangen.

Was nur aber Böhmen, und die da aufgefundenen heidnischen Alterthümer betrifft, so hanpelt hierüber von den ältern Schriftstellern außer dem bereits erwähnten 3. Mathefius nur noch Babbin Missel. den: L lib. I. cap. 49. Er sagt daselbst, daß solche Töpfe bei dem Kunstiger Berg, welcher im Chrudimer Kreise, nicht weit von dem Orte, wo das reiche Opatowißer Alvster gestanden haben soll, liegt, von Hirtenkaben öfter ausgegraben werden. Er hält diese Töpfe nicht für

Midentruge der Rerftorbenen; fondern für Rature produtte: weil; er in denfelben niemals Afche gefune den ju haben behauptete. Schade at daß er und big Beforeibung dieser Urnen, sibre Lage und allene fallfigen Beifachen nicht naber beidrieb, ein Bemeis daß er fier nicht felbst. gesehen, fondern, was er und hierüber gerablt graur von Sorenfagen battet dente gautverfemeigen, mas gramufte oberg felbst gesehen foder benbachtet, bat, - war Balbins Achter gar nicht. Dan bei bei bei gelbe in ben bei bei .... Ims achtgebnten Jahrhunderten bat & S. ( Di Bienanberg; imige u. 3. Bonfeinen Alteuthumar Böhmens, c. Philigray (1779, grag / 1785, meh rere Funderte Bohmens behandelt und in feiner Geschichte ber Stadt Roniggrab, Drag 1780 bat er. die , bei Belogenheit ber Befoftigung Diefer Gtadt ausgegrabenen beibnischen Allterthumer umftandlich alf Mugenzeuge befchrieben. 3m 9. Soft ber Materialten gur alten und weuen Statiftit Bobmens ... Drag 1780 im 1. B. des Ardins der Befdicte and Star tiftit, insbefondere von Bohmen, G. 99. und .669. Dresden 1780, ju den Ab handlungen der bohm Gef. der Wiffenfch. vom 3. 1786 G. 333, vom J. 1787 G. 156, von den J. 1802 -1804 2. Abth. im litterarifden Das gagin für Bobmen und Mabren von 3. Dobrowffn, II. S. G. 155, in den feit dem Bestande des böhmischen Musaums - 1823 - alljährs

tich über diese vaterländische Anstalt erscheinenden, bis zum J. 1831 in der deutschen Zeitschrift dieses Musäums, später besonders abgedruckten Jahresbes richten werden einzelne Ausgrabungen in Böhmen beschrieben, welche ich, so wie die Bienenbergischen, wegen der Vollständigkeit, mit Angabe dieser Quels I'en im Verlaufe dieses Werkes anführe.

Diese Uibersicht der bisber über Ausgrabuns nen beidnischer Uiberreste in Bohmen in Druck erschienenen einbeimischen Schriften zeigt wohl deuts lich, daß diefer Zweig der vaterlandischen Alters thumbforschung noch wenig bearbeitet fev, und ich glaube in ber gegenwärtigen Zeit, wo bie Theile nahme an diesen unterirdischen Quellen ber Bes fcichte, besonders in Deutschland fo allgemein ift, Leine unnütze Arbeit unternommen zu baben, wenn ich alle fowohl von mir felbst, als auch von ans dern in Böhmen vorgenommenen Ausgrabungen in einem eigenen Werte gufammenftelle, und mit meisnen Bemerkungen begleite. Obidon ich über einen Gegenstand schreibe, mit welchem ich mich bereits 48 Jahre beschäftige, ") so muß ich doch betennen, bas ich felbst mit Diefer meiner vielfahrigen Arbeit the regions.

<sup>\*)</sup> Man lese im 6. B. der Abh. der t. bobm. Ges. der Wissensch.

pom 3, 1820 die Geschichte derselben, wo angeführt ift, das ich bieser verehrten Gesellschaft als Mitglied am 28. Juni 1818 und am 24. Jänner 1819 die bei Drabobus nebst fossien Knochen ausgegrabenen Urnen bei einem abgehaltenen Bortrag übergab, in welchem ich die Glowenität, der heidnischen Grabbügel in Böhmen zu beweisen bemübt war.

nicht gang zufrieden bin. Wie fann man biefes auch fo leicht bei einem Gegenstand werden, ber in ber Zeit so gar weit von und entfernt ift, bei deffen Bearbeitung die Kadel ber Geschichte uns gar nicht leuchtet. Wie läßt fich fo leicht etwas Bollständiges liefern, wenn man fo wenig vorges arbeitet findet, und fo ju fagen, die Babn breden muß? Mein vorgerudtes Alter von 64 Jah: ren, welches mir teine lange Lebensbauer mehr verspricht, und die Aufforderungen mehrerer Baters landefreunde mogen mich entschuldigen, bag ich auch eine, noch ber Berbefferung und Bervollftandigung bedürfende Arbeit einzig aus dem Grunde bekannt mache, damit durch mein Absterben bie mit fo vieler Muhe auf mehreren toftspieligen Reis fen gefammelten Materialien für das Baterland nicht verloren geben, sondern vielmehr fünftigen Forschern manche Erleichterung gewähren, und es ihnen möglicher, als mir felbst machen mogen, sich über bas Gebieth der Muthmaffungen binaus gu Vielleicht werden meine Nachfolger in Dies fem Forfden manche von mir aufgestellte Sypothese in bie Reihe ber Irrthumer verweisen; fie mogen aber babei nicht vergeffen, daß ich nur auf bie vor mir liegenden Materialien, nicht auf ihre vollständigeren Erhebungen meine Schluge bauen tonnte, und daß gerade das Irregeben oft das Mittel fen, im unerforschten Lande den mabren Weg ju finden.

. Es ist vielfach wohlthuend, wenn Dete, Mate und Gebaude, wenn Berge, Sugel, Felder und Bewähler, auf welchen, und an welchen wir bei mathlich vertebren, nicht gang flumm gegen und "bleiben, fondern von Menfchen und Thaten ber "Bergangenheit zu uns reben, und in lebendige "vertrauliche Bechselwirfung mit uns treten", sagt ber ungenannte Berfaffer ber Belagerungen Stettins feit Unfang bes zwölften Sahrs bunbertes." Durch mein gegenwärtiges Bert hoffe ich mancher flummen Flur, manchem Berge und Muffe unferes geliebten. Baterlandes die Gpras de gegeben ju baben! Wenn fie mit meinen ges Biebten Landsleuten über bie beidnische Borgeit fpres den, fo moge eine freundliche Erinnerung an mich Der Lobn für ben Gprachlehrer feyn.

### 

|                | • *            | •            |                 | <b>~</b> J. | . <del></del> . | b.              | -           | , •<br>, | ,• <b>→</b> ◆<br>: |            |            |          |                                         |
|----------------|----------------|--------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|----------|--------------------|------------|------------|----------|-----------------------------------------|
|                | •              |              |                 |             |                 | <del></del>     |             | •        | f                  |            | •          |          | <del></del>                             |
|                |                | •            | . •             | •           | •               | ,•              |             |          |                    | 10         |            |          | e                                       |
| Sinle          | itung          | ٠,           | • •             | ÷           | :               |                 |             | • '      | •                  | ٠.         |            | •        | • • •                                   |
|                |                |              | Stall           |             | Ber             | ; ;             | ٠.          |          | • '                | `•'        |            | •        | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
|                |                |              | udgef           |             | •               |                 | •           |          | •                  |            | ٠,         |          | • •                                     |
| _ <b>G</b> t   | runte          | n ei         | nes H           | rith        | ewei            | )66             | ٠.          |          | • .                | •          |            | •        | •                                       |
| Be             | inwell         | en,          | in we           | layer       | uri             | ienfd)          | erbi        | n f      | ongl               | ome        | tirt       | figd     | • '                                     |
| Musgr          | avung          | am           | Metti           | miğ         | er H            | opime           | g           | ne       | og ia              | n          | ~ <i>)</i> | • •      | •                                       |
| _              |                | am           | Erno            | DET .       | Dol             | DEI G           | 50011       | an .     | •                  | . •        | . •        | • .      | •                                       |
| 300            | - Mat          | ui.<br>Laces | Podmic<br>ler M | ii wasi     | 4               | •.              | •           |          | •.                 | •.         | •          | •        | •                                       |
| <b>H</b> nkor  | ekuna<br>L Pul | in           | Zwito           | uugi<br>nek | mağ             | •               | •           | ,        | •                  | <b>i</b> . |            | i:       | •                                       |
|                | ionna          | im           | Dorfe           | Sire        | hift            | •               | •           | •        | *                  | •          |            | •,       | • .                                     |
| ٠              |                | c'h          | der R           | uine        | Sira            |                 | an.         | her.     | · Gan              | wń         | fce !      | •,       | •                                       |
| ` ·            |                | an           | bem 2           | Bera-       | Sira            | difft           | hei         | 9h       | ina                |            |            |          | • .                                     |
| -              | <b>-</b> ·     | au           | dem 2<br>der 28 | ura         | Teit!           | מונ             |             |          | ,,,,,,,,           | :          |            | ;        | •                                       |
|                | • •            | an           | der et          | mali        | gen             | Bura            | Di          | ıbiaı    | ť.                 | Į.         |            |          | •                                       |
| -              |                |              | bem 1           |             |                 |                 |             |          |                    |            |            |          | • •                                     |
|                | -              | •            |                 | ,           |                 | iman            |             |          | \$                 | . ,        |            | •        |                                         |
| . —            | •              |              |                 |             | 91              | HOW             | t.          | ·        | 1,                 |            | 1          | ľ        |                                         |
| _              | •              |              |                 | •           | Libi            | Min             | •           |          |                    | . •        |            | r        | •                                       |
| · —            | •              |              | _               |             | Nir             | iß "            | •           |          | •                  | •          |            |          | •                                       |
| , <del>-</del> | • • •          |              |                 | ٠           |                 | čno             | •           |          | •                  | • .        |            |          | •                                       |
|                | •              |              |                 |             |                 | ) <b>f</b> = 31 |             | D        | •                  | •          | . •        | ,        | •                                       |
| , -            | • .            | : (          |                 |             | W.              | tato            | <b>v</b> .  |          | ٠                  |            | •          | ٠.       | •                                       |
| ·              | •              |              | bem N           |             |                 |                 |             |          | ound               | •          | •          | ŕ        | •                                       |
| : _            |                | VEI.         | dem A<br>Weing  | JULI        | m MA            | nejuji          | תוסות<br>מו | shat :   | ol.                |            | . •        | <u>.</u> | •                                       |
| • _            |                | in (         | Prag            |             | n yu            | unen            | iret.       | UFI      | pra:               | •          | •          | •        | • .                                     |
|                |                | in           | Higon           | .:          |                 |                 | . •         | .`       | •                  | •          | •          | ; "      | • .                                     |
| ٠ ـــــ        | •              | bei          | Megen           | o ·         |                 | •               | •           |          | •                  | •          | .•         | ١-       | •                                       |
|                | -              |              | Rrotta          |             | •               | • •             | -           |          | •                  | •          | •          |          | •                                       |
| ` '            | • •            | bet          | Porat           | is          |                 | :               |             |          | :                  | •          | •          |          | •                                       |
| · -            | • •            | bei          | Biffer          | au '        |                 |                 |             |          |                    | •          |            | ,        |                                         |
|                | • • .          | bei          | Bebe            | <b>Tan</b>  | •               | •               |             | • •      |                    | • .        |            |          | •                                       |
|                | • •            |              | Schale          |             | ••              | •               | •           |          | •                  | 35         |            |          | •                                       |
| . ; —          | • , • • •      |              | Rudlf           |             | .•              | • .             | , .         | ,        | •                  | 32         | •          |          | • ~ .                                   |
| ٠              |                | bet          | Wiasti          | ijam        | •               |                 |             |          | • (                | ď          |            |          | . د •                                   |
| · , —          |                | per          | Birton          | n <b>s</b>  | •               | •               | .•          |          | , "                | • 0        |            |          |                                         |
| ; <b>–</b>     |                | Del          | Dublo           | wiß         |                 |                 | `•          |          | •                  | • .        | . •        |          | • ,                                     |
| · { =          | •              | Del<br>Mai   | der R<br>Tepfis | uine        | Mie             | endu            | rg .        | \        | • ' '              | •          | ′•         |          | •                                       |
| ·   =          |                | Del          | Araup<br>Kraup  | -           |                 | ., 1,           | •           |          | •                  | •          | . •        |          | • .                                     |
| _              | 7 16           | wee.         | dent (          | Fil<br>Bàin |                 | 65 Bri          | 112         | , ,      |                    | •.         | •          | -<br>-   | • , ,                                   |
| 12.            |                |              | Ruim            | シモぼし        | DUET            | •               | Y 1         | . :: 1   | •                  |            | •          | 16       | • ''                                    |
|                |                |              | Raade           | M.          | •.              | •.              | •           |          | •. '               | • 1        | •<br>. a . |          |                                         |
|                | , ,            | auf          | der I           | uin4        | 500             | TonG.           | ím.         |          | •                  | • `        | •          | •        | •                                       |
| -              |                | auf          | bem §           | Reza        | 2 A             | yn per          | 100         |          | •                  | .•         | •          | •        | •                                       |
|                |                |              | Leftae          |             | -               |                 | •           |          | •                  | •          | •          |          | • `                                     |

| i   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | 3 n h a l t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | Sci.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ·   | Ansgrabung am Burberg bei Raaden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| `   | - bei Riflashorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | - bei Rtenowis ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | - bei Progen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | — bei Medenost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | - in Unter-Rotyta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| *   | - bei Belenec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | — bei Drahobus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | bei Rwilic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | in Mostot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | - bei Milin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | - bei Rolin . 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | — in gavor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | - in Custowes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | — bei Lochowig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | - bei Ginec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| •   | - in Dobruffa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | in Chocenis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | - in Chudenis 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | - in Bosson                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | - in Rattai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | - bei Freiftadt in Oberofterreich 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| •   | — in Eiernauser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | in Koningraft 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| • . | - bei Brogan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | - in Riegan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | - in Sotin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | - in Beistirchen, Blnowes 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| •   | bei Gudomer 19 - 19 - 19 - 19 - 19 - 19 - 19 - 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | — bei ber Burg Ruine Hrabet bei Stalfto 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | - bei Dies 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | — bei Beffinow 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| •   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| •   | - bei St. Beorg in Oberöfterreich 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | bei St. Georg in Oberöfterreich . 1 Miber bie häufig bei beidnischen Ausgrabungen vorkommenden fogenannten Streifmeißeln1                                                                                                                                                                                                                                                   |
| . , | bei St. Seorg in Oberöfterreich 1 Miber die häufig bei heidnischen Ausgrabungen vorkommenden 1 fogenannten Streismeißeln 1                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | bei St. Georg in Oberöfterreich  Miber die häufig bei beidnischen Ausgrabungen vorkommenden fogenannten Streifmeißeln  Liber ausgegrabene bronzene Sicheln  Miber sogenannte Streifbammer, Donner Thorsteine                                                                                                                                                                |
|     | bei St. Georg in Oberöfterreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | bei St. Georg in Oberöfterreich  Miber die häufig bei heidnischen Ausgrabungen vorkommenden fogenannten Streifmeißeln  Aliber ausgegrabene bronzene Sicheln  Aliber fogenannte Streifbämmer, Donner Thorsteine  Miber fogenannte Beinwellen, Ostcocolla, Ralktuff 2C.  Lind die in Böhmen vorkommenden heidnischen Grabmäler  germanisch ober flawisch?                     |
|     | bei St. Georg in Oberöfterreich  Miber die häufig bei heidnischen Ausgrabungen vorkommenden  fogenannten Streismeißeln  Aliber ausgegrabene bronzene Sicheln  Aliber sogenannte Streitbammer, Donner Thorsteine  Miber sogenannte Beinwellen, Osteocolla, Ralktuff ic.  Thind die in Böhmen vorkommenden heidnischen Grabmaler  germanisch oder slawisch?  2 Chlubbimerkung |
|     | bei St. Georg in Oberöfterreich  Miber die häufig bei heidnischen Ausgrabungen vorkommenden  fogenannten Streifmeißeln  Aliber ausgegrabene bronzene Sicheln  Miber sogenannte Streifbammer, Donner Thorsteine  Miber sogenannte Beinwellen, Osteocolla, Ralttuff ic.  Sind die in Böhmen vorkommenden heidnischen Grabmaler  germanisch ober slawisch?  Schlusbemerkung  2 |
|     | bei St. Georg in Oberöfterreich  Miber die häufig bei heidnischen Ausgrabungen vorkommenden  fogenannten Streismeißeln  Aliber ausgegrabene bronzene Sicheln  Aliber sogenannte Streitbammer, Donner Thorsteine  Miber sogenannte Beinwellen, Osteocolla, Ralktuff ic.  Thind die in Böhmen vorkommenden heidnischen Grabmaler  germanisch oder slawisch?  2 Chlubbimerkung |
|     | bei St. Georg in Oberöfterreich Miber die häufig dei beidnischen Ausgrabungen vorkommenden fogenannten Etreifmeißeln Aliber ausgegrabene bronzene Sicheln Aliber sogenannte Streifpammer, Donner Thorsteine Aliber sogenannte Beinwellen, Osteocolla, Ralktuff ic.  Bind die in Böhmen vorkommenden heidnischen Grabmaler germanisch ober slawisch?  2 Chlubbemerkung 2     |
|     | bei St. Georg in Oberöfterreich  Miber die häufig bei heidnischen Ausgrabungen vorkommenden  fogenannten Streifmeißeln  Aliber ausgegrabene bronzene Sicheln  Aliber sogenannte Streifbammer, Ootcocolla, Ralttuff ic.  Sind die in Böhmen vorkommenden heidnischen Grabmaler  germanisch oder slawisch?  2  Challebemerkung  2                                             |
|     | bei St. Georg in Oberöfterreich Miber die häufig dei beidnischen Ausgrabungen vorkommenden fogenannten Etreifmeißeln Aliber ausgegrabene bronzene Sicheln Aliber sogenannte Streifpammer, Donner Thorsteine Aliber sogenannte Beinwellen, Osteocolla, Ralktuff ic.  Bind die in Böhmen vorkommenden heidnischen Grabmaler germanisch ober slawisch?  2 Chlubbemerkung 2     |



# Ausgrabungen bei Schlan.

Derr Franz Karl Miltner, Oberamtmann und Justiziär der gräflich Klam-Martinitischen Herrschaft Smetschna, Rakonitzer Arrises — ein Freund und Forscher im Gebiethe: der vaterländischem Gesichichte, Alterthümer und Sprache, in dem Nande des von der Stadt Schlan nach dem Dorfe Nettowitz führenden Hohlweges mehrere Scherben und eine feine Staub Erde demerkte. Nach seinen Borskenntnissen hielt er erstere für Trümmer von heide nischen Gradurnen, letztere für tausendjährige Asche. Eine unbedeutende horizontale Rachgrabung zeigte zwischen dieser Asche auch Kohlenreste und bestätigte seine Muthmassung.

Schon früher entdeckte Er auch auf dem Schlanner Berge, besonders an den hie und da senkerechten Abhängen desselben ähnliche Urnenscherben von verschiedener Farbe, Dicke und Größe, Knochen verschiedener Thiere, und die Erzählungen der Eigensthümer, der an dem Bergabhang gelegenen Felder, daß sie nämlich schon öfter bei ihren Feldarbeiten große Scherben, ja manchmal auch ganze von den ihigen in Form und Stoff ganz abweichende Töpfe (so wie sie sich ausdrückten) ausgegraben haben, leiteten ihn zu dem Schluß: daß auch auf dem

Schlaner Berge unsere heidnischen Borfahren ge-

Hr. Miltner theilte mir seine Entvedungen und Bermuthungen mit, und wir beschlossen an beiden Orten ernste Nachgrabungen vorzunehmen, sobald die Feldfrüchte abgeräumt seyn werden. Denn sowohl die beiderseitigen Fluren an dem Nettowitzer Hoblwege, als auch der Schlaner Berg, mit Ausnahme seiner Ruppe und der gegen die Stadt zu gelegenen merkwürdigen Basaltselsengruppen, bessteht aus fruchtbaren Feldern, welche die sotgfältigs Judustrie der Schlauer Bürger nur seiten Brache biegen läßt.

Am 14. Oktober des J. 1831 reiste ich von Prag nach Schlan, am 15. begannen die Nachsgrabungen, die wir nicht nur in den folgenden Tagen, sondern auch am 19. April 1832, und im den darauf folgenden Tagen sowohl auf dem Schlaner Berge als auch auf den zu beiden Seiten des Nettwe wißer Hohlweges gelegenen Feldern, und in deren

Umgegend fortsetten.

Die Resultate derselben sind für die Geschichte der grauen Borzeit, insbesondere für jene unseres Baterlandes bochft interessant.

Vor allem muß ich mir eine Beschreibung den äußern Lage des Schlaner Berges und der an dem Rettowißer Hohlwege gelegenen Felder erlauben:

Der Schlaner Berg — auch unter bem Ramen Kreuzberg, wegen der anf dessen der Stadt Schlan zugekehrten Spige bestehenden drei bölzernen Kreuze, und Salzberg, wegen der an seinem nordwestlichen Fuße befindlichen sogenannten Salzquelle — eigentlich Sauerbrunn — bekannt, liegt unfern der Stadt Schlan an der rechten Seite der von Prag dahin führenden Kunststraße. Dieser, den Geognosten besonders ansprechends, fast

24 Klafter hohe Bafaltberg, hat mehrere abgesons derte, aus dem Innern der Erde hervorgetriebene Bafalt Saulen : Gruppen.

An der Gud= und Offfeite verflacht er fich fanft in die Ebene, und ist an diesen Geiten fast bis auf seinen Ruden zu Keld aufgearbeitet. Gelbst der westsüdliche Theil der Ruppe besteht aus Keldern. doch find auch zwischen diesen Felbern bedeutende Gruben zu finden, auf welchen Bafaltschutter für die nahe Kunststraße gegraben wird. Der nordwesttiche Theil Des Berges ift mit dichten Saufen von, aus der Erde gleich Holzstöffen hervorragenden Bafalts fäulen befett, und felbst jener mehr westliche Theil der Ruppe, der der Stadt zugekehrt, und mit den Rreugen geziert ift, bat einen nur seicht mit Erde bedeckten Felsengrund. In diesem felfigten Theile des Berges würde man vergebens nach Alterthümern graben, da es bekannt ift, daß die beidnischen Borfahren zu ihren Begräbnigplägen tiefere Erdicichten. fen es aus Bequemlichkeit, ober aus Mangel ober Rostbarteit eiferner Wertzeuge mahlten. Der Berge ruden bildet im Bangen eine fast ebene Flache von 1600 n. ö. Quadratklaftern.

Wo der Berg gegen Nord, Oft und Süden im mehr oder weniger abhängigen Feldern sich alls mählig verflacht, bestehen zwischen den Feldern der verschiedenen Besitzer fast paralell mit der Bergskuppe laufende erhöhte Rasenrände, welche in spätern Zeiten, wo diese Felder entstanden sind, künstlich gemacht senn mögen, um die Abschüssigkeit der Felder zur Verhinderung der Abschwemmung bei Regens güssen zu vermindern. Die Bergkuppe selbst aber, in so fern sie nicht wie an der nordwestlichen Seite mit Basaltselsen eingeschlossen ist, wird von einem senkrechten bis 8 Schuh hohen Rand eingefaßt, dessen Höbe in eben dem Verhältnisse gegen OS abnimmt,

als gegen Diefe Beltgegenden der Berg fich fanfter verflachet.

Diese Terrassen waren einst mit Steinen belegt, und bildeten senkrechte Manern, die aber nicht auf Ralt, sondern nur auf Erde angelegt waren. Gegens wärtig bestehen nur wenige von diesen Mauersteinen; dennoch aber erhalten sich die Terrassen in ihrer senke rechten Stellung.

Die Häuser der zu Schlan gehörigen Prager Borstadt haben Gärten, welche sich in die untersten sanften Anhöhen der S und W Seite des Schlaner Berges ausdehnen, und den Anblick dieses kahlen, theilweise mit Basaltgruppen besetzten, ganz isolirten Berges verschönern.

Nordwestlich am Fuße des Berges befindet sich der Schlaner Sauerling in einem etwa 7 Fuß tiefen, 4 Ruß weiten ausgemauerten gedeckten Brunnen.

Die Duelle ist start; der ausgeschöpfte Brunnen füllt sich in 15 Minuten. Das Wasser ist hell, frisch, friert auch bei der strengsten Kälte nicht; es mousirt, wenn man es in ein Glas gießt, und gehört nicht zu den unbedeutenden Säuerlingen unsers an Minex ralwässern so reichen Vaterlandes. Die Einwohner benüßen es zum Kochen der Speisen mit Ersparung von Salz, zum Brodbacken, dessen Gährung die Kohlensäure dieses Wassers befördert, als Getränk mit und auch ohne Wein, endlich als Arzneimittel in verschiedenen Krankheiten. Zu bedauern ist, daß diese Quelle nicht zu einer Badeanstalt, wenigstens für die über 3000 Seelen zählende Stadt Schlan benüßt wird.

Die Bestandtheile Diefes Baffers haben der Bergrath von Dejean in Auftrag der Regierung, ")

<sup>\*)</sup> S. Materialien jur alten und neuen Statiftit IV. Seft G. 834.

Dr. Maner, ") und in neuesten Zeiten Dr. Du ras ") untersucht.

100 Pf. Waffer gaben nach Dejean 1140, mach Mager 1250, nach Quras 1466 Gran Rochfalz. Dieser geringe Salzgehalt erregte bei ben neuern Schriftstellern den Zweifel, ob jemals aus Diefer Quelle Galz gefocht murbe. Letteres behaupten unsere Geschichtschreiber, nemlich Sajet bei dem Dubravius lib. II. p. 76. Balbin Miscell, hist, regni Bohemiae Dec. I. Lib. I. p. 33. Zacharias Theobaldus erwähnt in seinem Werke: Arcana naturae p. 59, daß im Jahre 1607, wo er Schlan besuchte und diese Salzquelle untersuchte, feine Spur und fein Gedenksmann über Salgseden vor: banden mar. Deffenungeachtet dürften folgende Um: ftande beweifen, daß im Sten oder in den nachstfol genden Jahrhunderten noch ein Galz que der Schlaner Quelle gewonnen murde. Der urmrungliche bohmische Rame Der Stadt Schlan - Glany stammt von Salz - Gul, Glann - gefalzen - ab. Es ift wohl moglich und mabricheinlich, daß in Golan einst eine Urt Galz erzeugt wurde, indem man teine Urfache hatte, die übermäßigen und werthlofen Baldungen zu schonen, wenn es fich darum handelte, ein Produkt zu gewinnen, das außerdem für baares Geld aus dem Auslande geholt werden mußte; auch tann in den altesten Beiten Die Quelle falgreicher als ist gewesen sepn.

Aber so viel glaube ich behaupten zu dürfen: daß aus der Schlaner Salzquelle nie ein reines

<sup>\*)</sup> Mayers Abhandl. Bober hat Böhmen in altern Zeiten sein Rochfalz genommen u. f. w. in den Abhandl. der böhm. Gesells schaft d. Biff. 4. Band Pr. 1789. S. 249.

<sup>\*\*)</sup> S. besten chemisch medicinische Beschreibung ber Stabiwaffer ju Sternberg in Bohmen. Prag, 1828. S. 16.

ächtes Kochsalz, sondern mehr eine Art bittern Mittels salzes gewonnen worden sen, mit welchem sich besonders die gemeinere Bolksklasse in so lange begnügt haben mag, als der Unwerth des Holzes es viel wohlseiler als ächtes Kochsalz machte. Ich begründe meine Meinung auf die Thatsache, daß die Böhmen in den ältesten Zeiten Hall in Sachsen — woher sie ihren Salzbedarf bis zur Bereinigung unter den Desterreichischen Scepter meistens holten, immer Dobro: Sul, gutes Salz nannten. Wäre dieß wohl gedenkbar, wenn sie im Vaterlande nun eben so gutes, das ist ächtes Kochsalz gehabt hätten?

Schlan gehört übrigens zu den altesten Städten Böhmens, hatte in mehreren Perioden eine politische Bedeutenheit, und besitzt viele Inschriften und Steinssfulpturen auf den Stadt: und andern Mauern, deren baldige öffentliche Mittheilung von ihrem eben so fleißigen als sachlundigen Sammler herrn Oberamtmann

Miltner zu wunschen und zu erbitten ift.

3ch will hier eines einzigen runden Steines ermähnen, ber in dem Gemäuer Des Prager Thors an der rechten Geite, wenn man von Prag in Die Stadt Schlan fährt, eingemauert ift. Man nennt ihn in Schlan das Wahrzeichen. Die I. Tafel f. 1. liefert eine gang treue Abbildung desselben im verjüngten Makstabe. Es wurde von Mehreren verfucht, Die Schrift Diefes Steines ju lefen. Insbefondere tommt in der Zeitschrift Befperus XXII. Band, 3. Heft ein Auffat vor, nach welchem zu lefen mare: Mundus gyrus est. Bei diefer Lefeart wird bei bem Zeichen × angefangen, von da gur Rechten gelefen. Der mittlere Buchftabe & oder B.je nachdem man den runden Stein dreht, wird für das est angenommen.

Jedem wird es auffallen, daß die in den Worten Mundus gyrus doppelt und dreifach vorkommen:

den Buchstaben, nemtich das s und n jedesmal ganz , anders, ja untereinander ganz unähnlich sind. Dieß, und das Bermissen eines zureichenden Grundes: warum man einen so bekannten auf die Stadt, die Stadtmauern, das Thor oder irgend eine Begebens heit gar keinen Bezug habenden platten Spruch hieher gesetzt hätte, haben dieser Leseart wenige Anhänger gewonnen.

Andere lasen in dieser Umschrift: Surge. Regnum, Bohemine. Diebei wird bei bem Beichen X X angefangen, links gelesen, und das Bort Bobemine unter bem mittlern Buchftaben B verstanden. Auch Diese Lefeart stellte mich nicht gus frieden, obschon mir das Wort: Regnum und die Erflarung des mittlern Buchftaben B für Bohemia weniger gezwungen ichien, als die erftere Leseart. Rachdem die Stadt Schlan in bem Suffitenfriege im 3. 1425 zerstört wurde, hat man nach dem Wieder: aufbaue im 3. 1461 angefangen fle gu befestigen, und insbesondere das Prager Thor mit feinen Befestigungsmauern unter bem bohmischen Ronig Wladislam II. im 3. 1472 gebaut. Es ift eine Abatfache, daß unter der Regierung Diefes Ronigs zwischen den Ratholiten und Utraquiften - Die Schlaner geborten gu den eifrigften Unbangern bes Reiches - bedeutende Rebden maren, daß ferner wegen der schlechten, auf bringendes Berlangen Der Stande im 3. 1485 auf dem Landtag zu Ruttenberg regulirten Dunge, der Friede des Landes öfter geftort murde, und daß mabrend biefer Regierung zwifchen dem bobern Adel und dem Burgerffande wegen des Brau: und Schanfrechtes langwierige, öfter zu Thätigkeiten ausgebrochene Streitigkeiten obwalteten, fo daß im 3. 1502 die Stadt Prag, alle fonigl. Städte - ju welchen damule auch Schlan geborte, eingeladen bat, mit ihr gemein:

schaftliche Sache gegen ben Abel zu machen; die zweite Leseart wurde daher mit diesen Zeitverhälts nissen nicht ganz im Widerspruche stehen. Allein es soll sich zeigen, daß beide Lesearten die Wahrheit nicht entzissert haben.

In dem Archive des Smetschner Schloffes habe ich nämlich ein bei bem Schlaner Magistrate am 6. Juni 1679 aufgenommenes Protofoll gelefen, in welchem die Aussage ber altesten über 70, ja jum Theil über 90 Jahre alten 7 Beugen rudfichte lich dieses Steines und seiner Bedeutung enthalten Alle fagen einstimmig, mit dem Anerbiethen ihre Aussage zu beschwören, aus, daß diefer Stein eine Plechach - eine Dunnmunge, Dunngrofden, welche R. Bladiflam II. mungen ließ - vorstelle, welchen ein an dieser Seite des Stadtthors aufgemalen gewesener Jude in ber Sand hielt, und wodurch den, des Lefens der bohmischen oder deutschen Schrift unfundigen Juden verlautbart murde, bag in Kolge ber Berechtigung ber Stadt Schlan, jeder Die Stadt betretende Jude einen Grofchen als Boll bezahlen muffe.

Unter den einvernommenen Zeugen war die 90jährige Bürgerin Katharina Kratochwil, welche aussagt, daß sie als Kind diesen Zoll von den Juden öfter statt ihres, als Thorwächter angestellt gewesenen Baters eingehoben habe; der Zeuge Johann Stehlit, dessen Bater ebenfalls zur Einshebung dieses Zolles angestellt war, bestätiget: von seinem Vater gehört zu haben, daß er jenen Juden, die sich zur Bezahlung des Zolles nicht bequemen wollten, das Bild des, den steinernen Plechacz in der Hand haltenden gemalenen Juden, als Beweis dieser gesehlich bestehenden Abgabe, gezeigt habe.

Benn man durch Diefe Urfunde aufmertfam gemacht, die Umgebung bes Steins an der Stabi

mauer aufmerkfam betrachtet, fo fieht man noch beutiges Tages nicht undeutlich die gemalene hand, welche ben Stein hielt, oder auf ihn zeigte, fo wie auch den theilweifen Umriß der Körperfigur des Juden; und somit durfte es durch Diefes Dotument wohl fichergestellt fenn, daß der Stein nicht eine Aufschrift enthalte, fondern einen bohmifden Grofchen vorstellen foll, bei beffen Verfertigung ber Steinmet willführlich gemahlte Buchftaben des im 15ten Jahrbundert bestandenen Alphabets, statt einer bestimmten Groschenumschrift mablte. Den mittlern Buchstaben B mag er aus Bequemlichkeit, ober wegen zu geringen Arbeitelobnes fatt des bobmifden Lowen oder fatt der bohmischen Krone gewählt haben, welchen die bohmischen Groschen wenigstens im 15ten Sahrhun: Derte batten.

Folgende am Schlaner Berg eingetretene Naturerscheinung durfte einer Erwähnung um so würdiger senn, da sie meines Wissens blos in dem handschrift: lichen Gedenkbuch des Schlaner Piaristen Kollegiums sich aufgezeichnet befindet:

Am 8. Sornung des 3. 1726 borte man ein ftartes Getofe im Innern Diefes Berges, und an

4 Puntten desfelben flieg Rauch auf.

Benn ich bei der Beschreibung des Schlaner Berges auch über die Salzquelle und über die Stadt Schlan einiges zu berichten mir erkaubt habe, so glaube ich mich von dem Hauptzwecke meiner Abshandlung nicht zu sehr entfernt zu haben, da Quellen, Bache, Teiche, Seen bei den Opferplätzen unserer heidnischen Borfahren eine wichtige Rolle spielten, und die heidnischen Bewohner der uralten Stadt Schlan mit den auf dem Schlaner Berge ausgegrabenen Alterthümern wohl in genauer Verbindung gestanden seyn mögen.

3de fcreite nun zur Beschreibung der außern

Lage der beidnischen Begrabnisplage am Retto-

wißer Soblwege.

Seit dem Jahre 1822 verbindet eine herrlich gebaute Runftstraße Die Stadt Schlan mit bem ftattlich, nach alter Urt festgebauten Schlosse Smetichna und dem gwar fleinen, aber an landesfürstlichen Dris vilegien mancher größern Stadt nicht nachstebenden Städtden Muncifan. Die herrichaft Smetidna ift feit einigen Jahrhunderten im Befite Der uralten Martinitzischen, vom Raifer Ferdinand II. in den Grafenstand erhobenen Familie. 3hre Befiger fcrieben fich Regierer bes Saufes Martinitg. Der lette mannliche Sproffe, Diefer um das Baters land und den Landesfürsten durch trene Unbana; lichfeit und vielfältige Dienftleiftungen ausgezeichneten Familie mar Frang Rarl Graf von Mars tinitz. Rach deffen Absterben erbte die Berrichaft Schlan und Smetschna als Allod bessen Tochter Anna Grafin Martinitz, Die den brn. Rarl Grafen von Rlam, damaligen f. t. Gubernials Rath in Prag, beirathete, welcher mit landesfürfts licher Bewilligung mit feinem Familien : Ramen, den Ramen Martinitz vereinigte, um das Ans denken an tiefe uralte, in der manulichen Linie ausgeftorbene, bohmifche Familie zu erhalten. Rach Absterben ber Frau Unna Grafin Rlam . Dars tinita überging ber Befit ber Berrichaft Smetichna und Schlan an ihren altesten Gobn, Ge. Ercellenz den herrn Rarl Grafen Rlam , Martinit, f. f. General - Major, General : Abjutanten Gr. Maiestat des Kaisers von Desterreich.

Wenn man diese von Schlan nach Smetschma führende Kunststraße von dem Launer Thor der Stadt Schlan, durch die im Thale Auwolka geles gene Vorstadt verfolgt, so kömmt man auf einen Punkt, wo von der rechts fortziehenden Smetschner

Straße ein Landweg links sich absondert, welcher bald zum hohlwege durch die höhere Lage der zu beiden Seiten angränzenden Felder wird, und zu dem ½ Stunde von Schlan entfernten Oorse Rettowitz führt. Die an dem Nettowizer Wege rechts und links gelegenen Fluren bestehen aus Feldern, welche Schlaner Bürgern gehören. Die rechts gelegene Flur bildet eine Anhöhe, die durch mehrere Grasskarpen durchschnitten ist.

Auf der, eine reizende Umsicht in die Gegend gewährenden Ruppe dieser Anhöhe wurde im J. 1664 von Bernhard Grafen Martinitz nach der Form und Dimension des Jerusalemischen, ein Grab Christi von Stein sammt einer Wohnung für den zum Dienste des heil. Grabes von ihm ge-

ftifteten Eremiten erbaut.

Die Ausdehnung dieser, an dem Nettowißer Wege gelegenen, heidnischen Grabstätte ist bedeutend; die Lage derselben an einem Scheideweg, an einer Anhöhe stimmt ganz mit der Schilderung überein, welche und die ältesten Geschichtschreiber von den Lokalitätenverhältnissen der heidnischen Grabstätten machen; wir dürfen und nur noch dazu denken, daß in der heidnischen Borzeit diese Gräsber mit Wäldern und Hügeln bedeckt waren, welche die Aultur der christlichen Nachkommen ausgerodet und geebnet hat, um diese der alten schon in früsben Zeiten betriebsamen und volkreichen Stadt Schlan nabe gelegenen Fluren für den Ackerbau zu gewinnen.

Das Altertbum der Stadt Schlan bemabrt folgende Stelle and bem Stiftungsbriefe, den Bergog Bolestam II. im 3. 995 dem Bregnower Benedittinerftifte bei Prag ausausfertigte:

Super hace apposui decimum forum decimumque denarium de omni judicio in his civitatibus; siclicet: na Zlanem

Eben diese Ebnung und Umstaltung der Obersfläche in fruchtbare Felder, sowohl auf dem Schlaner Berge, als bei dem Nettowitzer Hohle wege ift eine Hauptursache, daß nur äußerst selten ganze Urnen und Gefäße der heidnischen Vorzeit außgegraben werden konnten, daß man keine Steinsbedeckungen der Gräber, und an manchen Orten nur Schichten von allerlei Trümmern, troß der bei der Ausgrabung beobachteten größten Sorgfalt fand.

Noch muß ich, bevor ich die vorgenommenen Ausgrabungen, und die bei denselben gewonneme Ausbeute beschreibe, darauf aufmerksam machen, daß, wie ich bereits erwähnte, der Schlaner Berg mit drei hölzernen Kreuzen, die Feldflur am Netztowiger Sohlweg, mit einem steinernen Säulenstreuze geziert sen. Solche christliche religiöse Sinnsbilder sind, so wie isolitte christliche Kapellen und Kirchen in vielen Fällen eine Andeutung, daß hier

<sup>(</sup>b. i. Schlan), Plizeni (Pilfen), Lutomericicz (Leut. merig), Churimi (Rautim), Chrudimij (Eprudim).

Die Aechtheit bieser Urkunde vertheidiget gegen die vok Franz Pubitschta im 3. Th. seiner Spronlogischen Geschichte Böhmens S. 373 aufgeworfene Zweisel Gelas Dobner im 4. B. S. 374 seines berichtigten und ergänzten Dajets und vorzüglich in seinem über die Aechteit dieser Urkunde geschriebenen. im 1. Band der Abhandlungen einer Privatgesellschaft in Böhmen. S. 359 abgedruckten Auffah. Lesenswerth über die Aechteit dieses Stistsbrieses ist der in den Abhandl der böhm. Gesellschaft der Wissenschaften auf das 3. 1785 II. Eh. S. 178 — 200 won 30s. Dobrowsty geschriebene Aufsah: Wie man die alten Urkunden in Rücksicht auf verschiedene Zweige der vaterländischen Geschichte benühen soll.

Die frühzeitige Betriebsamkeit und Bolksmenge dieser Stadt kann schon aus der von gleichzeitigen historikern verdürgten Thatsache als erwiesen angenommen werden: daß bei der am Tag des h. Pankraz (12. Mai) des J. 1371 während dem in Schlan abgehaltenen Jahrmarkte ausgebrochenen Feuersbrunft wider 2000 Menschen, die bei dem Bolksgedränge aus der Stadt nicht flüchten konnten, verbrannt sind. S. Chronicon Beness. de Waitmühl p. 56. edit Dobner. in Monument, hist. Boh, P. IV. ferner bei Contin. Pulkavae ibid. p. 138.

beidnische Opfer: oder Begräbnisplätze waren. Es war bei der Bekehrung der Seiden zum Christen= thum, und felbst in den nachft gefolgten Jahrhunderten nicht fo leicht die Befehrten und ihre Rachtommen von den ererbten beidnischen Gebrauchen und Opfernabzubringen, und dem reinen driftlis den Rultus zuzuführen. Der 5. Canon ber im 3. 742 auf Beranlaffung des damaligen frantis fchen Bergogs Karoloman mit Augiehung aller-Bischofe abgehaltenen Synode, bewährt, wie fehr noch damals die religiösen Gebräuche des Seidens thums, Thieropfer beim Gottesdienst und bei Bes grabniffen , Babrfagereien , Zauberanhangfel u. dal. unter den frankischen Christen berrichten. ") Bur Beit der Capitularen Rarl des Groffen hat der beide nische Gebrauch des Berbrennens der Leichen noch nicht aufgehört, und Rarl verponte um es zu uns terdruden im 6. Rapitel es mit der Todesstrafe. Dbfcon das Chriftenthum feit der im 3. 845 gu Regensburg vor sich gegangenen Taufe von 14 boh: mischen Fürsten oder Edelleuten, und befonders feit der beiläufig im 3. 894 erfolgten Taufe des bobmischen Bergogs Bofimon fich in Bohmen ftart andgebreitet bat. so beflaat sich doch der im I. 1125 verftorbene erfte Beschichteschreiber Bohmens. Cosmas (Lib. I. p. 10. edit Pelzel et Dobrowsky)

<sup>\*)</sup> Ut secundum canones (beißt es in bissem 5ten Canon) upus quisque episcopus in sua parochia solicitudinem gerat, ad juvante grafione sive comite, qui defensor ejus est, ut populus dei, paganias non saciat, sed omnes Spurcities gentilitatis abjiciat, et respuat, sive profana sacrificia mortuorum, sive sortilegos vel divinos, sive philacteria et auguria, sive incantationes, sive hostiss immolatitias, quas stulti homines juxta ecclesias ritu pagano saciunt, sub nomine sanctorum martyrum vel consessorum deun et sanctos suos ad iracundiam provocantes, sive illos Sacrilegos ignes quos Nodfyr vocant, sive omnes quaccunque sunt paganorum observationes, diligenter prahibeant.

daß noch zu seiner Zeit viele Landleute Wasser und Feuer verehren, haine, Bäume und Steine ans beten, auf Bergen und hügeln opfern, selbst genschnitzte Götzenbilder verehren; und herzog Bred tislaw nahm auf Veranlassung des zugleich ans wesenden Prager Bischofs Severus im J. 1039 bei der Erhebung der Leiche des h. Abalbert zu Gnesen von seinem Heere das Versprechen ab, daß sie ihre Verstorbenen nicht mehr in Wäldern oder Feldern, sondern auf den geweihten Kirchhösen zur Erde bestatten wollen.

Daß die driftlichen Priester durch firchliche und landesfürstliche Unordnungen verpflichtet, eifrigst bemuht maren, folde beidnische Bebrauche und Aberalauben in ihrer Christengemeinde auszurotten; ift gewiß, und wenn es ihnen nicht gelingen fonnte, den heidnischen Religionefultus zu verhindern, for waren fie wenigstens bemüht, ihm eine bem Chris ftenthum nicht widersprechende Richtung zu geben. Man befestigte auf Baume, die ihres Alters wegen. im Beidenthum und bei den jungen Chriftengemeine den eine vorzügliche Berehrung genoffen baben, Bilder von Seiligen und Martyrern, man weihte auf driftliche Art Quellen und Brunnen, widmete und benannte fie nach einem Beiligen, beffen Abs bildung an der Quelle befestigt murbe, man baute auf den Bergen und Sügeln, die dem heidnischen Gottesdienste und den bei selben üblichen Opfern gewidmet oder ju Begrabnisplagen bestimmt maren, Rapellen, Rirchen, oder Rreuze und fogenannte Marterfäulen (fleine Gäulen mit dem Bildniffe eines b. Martyrers), man feste am Durchschnittspunkte zweier Gragen, welche den Seiden besonders beilig und wichtig maren, eben folche driftliche Bilder

<sup>\*)</sup> Cosmas Prag. Lib. II. p. 112. ejusd. edit.

ober Rrenge, und erzielte babei, bag allmählig bie beidnische Bestimmung dieser Gegenstände und Orte vepaessen wurde, und an die Stelle der Berebe rung bes Baumes, ber Quelle, der heidnischen Gottheit, Die Berehrung Des Beiligen, Die Unbetung des mabren Gottes getreten ift. Pabft Gregor III., er regierte die driftliche Rirche beilaus fig im 3. 731, befahl die heidnischen Tempel Der Anglfachsen zu fconen, und in driffliche Rirchen umguwandeln; darum finden wir in der Umgebung alter Rirchen, wenn bei berfelben tein driftlicher-Leichenhof besteht, bei deffen Umgrabung ber frubere Stand fich geandert bat, oft unterfedische, Gelbit ber firchliche Bes beidnische Alterthumer. brauch, daß bas hauptaltar, wenn es nach ben Dresperhältniffen nur immer möglich ift, besonders bei den altesten Riechen an der Oftseite angebratht wurde, \*) durfte eine unschädliche Rachgiebigkeit gegen ben beibnischen Gebrauch, were Opfer und Gebete in einer gegen Mufgang gerichteten Gtel tung zu verrichten, fenn. Die auf dem Golaner Berge bis beute erhaltenen Arenge, und die allens falls an die Stelle eines früher bestandenen bolger» ren Rrenzes gebaute Rreuzfäule am Rettomitzer Bege, da fie an dem Orte früherer heidnischen res ligiöfen Plate fteben, find ein abermaliger Beleg für diefe fluge Ableitung der Reubelehrten und ihrer nächsten Generationen von den beidnischen zu ben driftlichen Religionsgebrauchen.

## Ausgrabungen am Schlauer Berge.

Das dermal dem Schlaner Bürger Johann Hajek gehörige, auf dem Plateau des Schlaner Berges gelegene Feld, welches in den Grundver=

<sup>\*)</sup> Adamus Bromens. Lib. I.

messungsbüchern die Topographische Jahl 1233 führt, wurde an 4 Punkten durch Rachgrabungen untersucht. Bom mittleren Kreuze 28 Klafter entfernt, und in der Mitte der Breite des Feldes fand man 10 Joll tief eine, gute durch den verwitterten Basssalt geschwärzte, Erde mit Rieselgeröll vermischt, dann 6" tief einen gelben mit Thon vermischten Sand, endlich Naturselsen. Es fand such somit hier gar keine alterthümliche Ausbeute, welche doch die auf der Feldoberstäche zerstreuten Urnenscherben und Knochen hätten erwarten lassen. Man muß ans nehmen, das letztere durch die Ackerwertzeuge von den östlichen und südlichen Feldtheilen hieher gebracht wurden.

Räber zu, den Areuzen ist die Felsenunterlage noch seichter, nämlich bis auf 10", und es ergaben fich ebenfalls teine Spuren von unterirdischen Alters thumern.

Bon den Kreuzen, 52 Klafter östlich, in einer Tiefe von 2' wurde eine graue, jedoch berits zetz fallene Urne nut Henkeln gefunden, deren obere Deffnung (T. II. I.) 9" im Durchmesser hat; sie enthielt Asche. Menschenzähne, mehrere sogenannte Beinwellen (Ostsoeolla), welche die Gestalt verkalkter, menschlicher Gelenkknochen haben ), ein abgebroches ner länglichter, wahrscheinlich künstlich abgeschlissener 1½ Joll langer, ¾" dicker, reinster Rieselstein lag bei. Nach einer etwa 1' mächtigen, mit Asche gemischten Erdschichte, kam abermals eine, in der Masse ¾" dicke, graue, äusserlich rohe, innerlich glatte Urne, jedoch ebenfalls zertrümmert, zum Vorsschein, unter welcher bis zu einer Tiese von 5' von

<sup>\*)</sup> Bon biefen bier und an fo vielen beidnischen Begrabniforten vortommenden, bodit wichtigen Beinwellen wird jum Schlufe abgefondert gehandelt werden.

der Oberftäche, gerechnet, Erde und Afche, dann icher der Felfengrund mar.

die in Ingeiner Grifernung von 40 Klaftern vom mittleren Kreuze biflich, gang nahe der Gtarpens mand, murde ebenfalls eine Schacht gegraben; Die Bharpenwand zeigt an ihrer, gegen die Mittags: feite befindlichen fentrechten Band, unzählige verfchiebenartige Thierknochen und fleine Scherben. Bis .18/ Tiefe mor ein ichwarzer Basalthoben .. bann eine Anollige, Schichte von rothgebranntem Ihon. sonach eineman ber Daffe 3/4" Dide, aufferlich raube, innerlich Alatta, rothlichte gertrummerte Urne, in felber Beinwels Jen giftenbaltige Erde, Roblenrefte und 2 Goweins: gabne : nun folgte abermals eine Lage roth gebranuter Thouerde, und wieder eine graue eben fa robe Urue, welche mit einem burch Fingereindrucke gebildeten Mand penfehen mar. Es fammt also bier ein bons peltes, mit einer gebrannten Thonschichte abgetheiltes Mrneplager por goden & spingudire

Mestlich von diesem Punfte, gleichfalls nahe an der semähnten Starpe wurde bis in die Tiefe von 24-9/1—ebenso boch ist an diesem Puntte die Starpe gegraben. Nach einer achtzehnzolligen Erdsschichte gephiman immersort in Asche, unter welcher alleiginkupchen, alterthümsiche kleine Scherben, und Koblen portamen.

pon Sid gegen Nord sich gleichfalls die theilweise, bis & habe seinkrechte, Starpe bis an die ausbeissenden nördlichen Beschtellen zieht, da auch in dieser Starpe, horizontale Schicken von allerlei Thierknochen, Scherpe, horizontale Schicken von allerlei Thierknochen, Scherpe, horizontale Schicken, mit Erdschichten zweismal wechseln, so war es wichtig, auch diese Gegend spundl, aberhalb als unterhalb der Starpe zu unterstucken, Es wurde unterhalb der Starpe ein horiz zontaler, Stallen, in, dieselbe hor meit gefriehen;

Thon ift schwarzgrau, Die Maffe 1/4" bick, rein ausgearbeitet. Das Gefäß bat weder Glang noch Anftrich, weder von innen noch von außen ift es beruft. Deffenungeachtet glaube ich, daß es zur Raus cherung bestimmt, wenn gleich noch nicht gebraucht war. Bogu waren fonft die vielen fleinen Löcher, die obere und untere Deffnung, als um mittelft der letteren es auf ein Rauchwert zu ftellen, beffen Boblgeruch durch die obere Deffnung und durch bie vielen Geitenlöcher fich nach allen Geiten verbreitet. Rad meinen vielfältig gemachten Beobachtungen glaube ich, daß unfere beidnischen Borfabren alle irdene Befage; Die fie bei ihren Opfern, Leichen. mablen u. f. w. gebrauchten, jedesmal nach wolls brachtem Gotterdienst gerbrochen, und zu jeder veligiofen Feier neue Geschiere gebracht baben. Rur jene Urnen, in welchen fie Die Uiberrefte ber verbrannten Leichen fammelten, fetten fie unverlett; in den Schoof der Erde. Daber mag es auch tommen, daß man fast überall mehr bunt unter einander gemifchte, als zu einem und demfelben Gefäß gehörige Scherben auf einem Dlat findet. Das Die Gumute folder ungleichartiger Scherben in der Regel größer ift als gange Urnen, oder zusammenpaffende Bruthftude einer Urne, bag man wenigkens nach meinen Erfahrungen in Bohmen meit eber größere, wen Mafs nahme der verbrannten menschlichen Ueberreste bes ftimmte Urnen, als fleinere Gefäße, Die eine andere Bestimmung batten, gang findet. Lettere haben fich mohl manchmal erhalten, weil man auch von Diefen Dem Berftorbenen Gange mitgegeben bat, in den Dets nung, daß er fich berfelben in ber andern Belt bedienen möchte, ober weil manche fester Bearbeitete, wenn fie nach beendeter Feierlichkeit in Die Brube ober in das Feuer gemorfen murben, fich doch gang erhalten haben. Unfer Rauchgefaß mag baber noch

nicht gebraucht worden seyn, Deswegen mag es ficht ganz erhalten haben, und wer weiß, ob es nicht als Attribut des Standes der bestatteten Afche eines

Priefters mitgegeben murde.

Der Eigenthümer des Feldes N. T. 1232 übers gab mir das Bruchstück eines auf demselben gefuns denen grünen Serpentinsteins, welcher an der untern scharf auslaufenden Seite 2" breit, bis zu dem abgebrochenen obern Ende 2½ lang, an dieser abges brochenen Geite 1½ breit, ½ lang, an dieser abges brochenen Geite 1½ breit, ½ did ist. S. T. I. f. 4. Er ist rein geglättet und an beiden Seitenwänden in scharfe Kanten abgeschlissen. Er wiegt 7 Loth Dester. Gewichtes. Daß dieser Stein von ganz anderer Art ist, als die sogenannten Donnersteule oder Streithammer, zeigt der Augenschein. Er ist viel zu schwach, zu leicht, zu dünn um als Wasserder Gewerbswertzeug zu dienen. Er scheint mir vielmehr ein Wertzeug zu bienen. Er scheint mir vielmehr ein Wertzeug zu sehn, welches bei den relississen Opfern und Gebräuchen angewandt wurde.

Auch ein sogenannter Streithammer, Thorstein, Donnerkeule, aus grünem Serpentinstein mit einem sehr rein durchbohrten 1" diden, dem Ropfe der Reule näher als der Schneide stehenden Loch, wurde ausgesgraben. Er ist 25 Loth schwer, 5" lang, 2"," in der Mitte breit, gegen das längere Ende Leitig scharf, der entgegengesetzte Kopf ist 1" breit, der Obertheil ist gerundet, der untere flach. Die 3 Seiten, nämlich mit Ausnahme der Grundstäche hatten 10 glatt polirte Streisen (Fasceten). Uiber diese so häusig vorstommenden und bereits in vielen Werken abgebildeten Steine werde ich später im Zusammenhang sprechen.

Unter Die feltner vorfindigen unterirdischen Altersthumer gebort auch das ebenfalls auf dem Schlaner Berge ausgegrabene T. I. f. 5. in natürlicher Größe abgezeichnete Bein, welches unten in die schärffte, dabei

sehr foste Spike ausläuft, 2" lang, oben kanm 1" breit ist; dasselbe ist mit einem glänzenden, sehr glaten und äußerst fest haltenden geiben Unstrich überzogen, um es durch diese Glätte für den Ges brauch geschickter zu machen. Söchst wahrscheinlich ist es dazu bestimmt, um mit demselben ½ Zoll:tiefa. Löcher zu stechen, denn bis zu dieser Dimension ist es von der Spike an ganz rund, weiter hinauf aber von beiden Seiten flach. Db es nur bei religiösen Gebräuchen, oder auch im gemeinen Leben gebraucht wurde? wer kann das entscheiden? der Fundort würde ersteres wahrscheinlicher machen.

Der uralte, tief gefurchte Strunken eines Sirsches geweihes (T. III. f. 1.), welcher unter der Asche hier ausgegraben wurde, verdient gleichfalls noch erwähnt zu werden. Unstrittig gehörte diese Kopfzierde einemsehr alten Sirschen au, und beweifet, daß diese Thiere damals länger als heutiges Tages geschont wurden.

Die vollständigsten auf Diesem Schlaner Berge ausgegrabenen Urnen find T. I. f. 6. 7. abgezeichnet. Sie find niedlich geformt, taum 1/4 in der Maffe bid, ohne alle Bergierungen, innerlich und äußers lid mit einem glangenden Dauerhaften Unftrich übergoben, der fich nicht wegwaschen läßt. Gie baben weder Ruß- noch Brandflede, und mogen deber nicht für die Aufbewahrung der Afche der Bers. storbenen, sondern zu Opfer; oder Gestmabl=Ge= schirren bestimmt gewesen senn. Auch mehrere nicht zu einander paffende Scherben von derfelben Materie und Glang maren vorfindig, doch ftammten auch Diefe von teinen großen Geschieren. Die größern Geschiere, deren obere Deffnung 12 bis 15" im Durchmeffer hatte, und von welchen die zusammengestellten Obertheile T. I. f. 8. 9. 10. 14. vorgestellt find, find in der Maffe viel dider, nämlich 1/2" nur an, ber innern Band glatt, von außen aber febr raub, gelblich,

ohne aller Berzierungs theilmeise sowohl äußerlicht als innerlich durch Brand, geschwärzt und unvollstommen ausgebrannt. Bur der f. 12. gezeichnete Obertheil einer größern Urne ist äußerlich glatt, glänzend, bis zunt Alang ausgebrannt, von gelber Farbe, und hat an beiden Seiten einen hohlen Hänkl.

Bas follen wir nun diesem in alterthumlicher Sinsicht, nach der beschriebenen Ausbeute so wichtigen Schlaner Berg für eine Bestimmung in der beidnischen Zeitperiode zuweisen?

Der Schlaner Berg ift öff ich an der uralten, aleichnamigen Stadt gelegen. Er ift ein gang isolirter, nach allen Geiten eine freie, besonders aber gegen Aufgang eine, weite Aussicht gewährender bedeutens, berer Berg. Un ber Befte und Rorofeite gieren ibn Gruppen der fibonften in die Sobe stehenden Bafalts faulen, welche auch einer fcmachern Phantafie wie erfakete, aus bem Orfus ausströmende Reuerfaus. len erscheinen. Diese physikalischen Gigenheiten Des Schlaner Berges können den umwohnenden Beiden nicht unbekannt gewesen fenn. Bei dem religiöfen, Gefühl, welches auch die Bruft bes Beiden erglübte, und in der Uhnung des Unendlichen fich für das Opfenn einer ichaffenden und erhaltenden Gottheit unter mancherles finnlichen Borftellungen aussprach, ift nichts paturkicher, als daß guch der Beide bas Bedürfniß eines Umganges mit der Gottheit durch Beobachtung religiöfer Gebrauche fannte, und Berge allen andern Lofalitäten vorzoge wenn er durch Opfer, Bebete und Seufzer fich Der Bottheit, nabern wollte.

Schon in den Buchern des alten Testamentes, lefen wir 1. Buch Mofes XII. 8: XXII. 2. II. B. III. 1. XVII. 10. XVIII. 5. XIX. 3., daß Abraham, Mofes, Josua, Jethro u. s. w. Berge

bestiegen haben, wenn ste sich ber Sottheit nabern wollten, und wir lesen im I.B. d. Ronige XIII. 20.

2. B. XII. 3. XV. 4., daß die das jüdische Bolk und ihr Reich umgebenden Seiden auf den Höhen ihren Göttern geopfert haben. Einen gleichen Gebrauch hatten die heidnischen Deutschen und die in Religionsbegriffen ihnen ganz nahe stehenden Slawen. Insbesondere sagt Cosmas lib. I. p. 10. edit. dobr., daß noch zu seiner Zeit — 1125 — viele aus den Böhmen auf Bergen geopfert haben.

Schon diese Verbaltniffe des Schlaner Berges bestimmen mich anzunehmen, bag berfelbe ber Bersammlungsort ber in der Umgegend wohnenden Seiden war, wo fie nach ihren Grundfagen nicht in Tempeln von Menschenhanden gebaut, fondern gleich ben Ders fern und Deutschen in der freien Ratur ihren Bottern opferten, fie um ihren Beiftand angerufen, über Die Butunft befragt, durch Tange, Befange und Mabls zeiten die Freude über ihre vermeinte Rabe und Schut, den Dant für vermeintlich von ibnen aus: gegangene Bobltbuten geaußert haben. Rach bem Beugniß A. Miechows de Sarmat. Europ. Lib, II. c. 2. unterhielten Die flawischen Briefter an einigen Orten zu Ehren ihres oberften Gottes Peron ein immermabrendes Reuer. Auch Radeaaft ----eine der bobern flamifden Gottbeiten, murde auf Bergen durch Opfer und Feuer verehrt; und befannt ift es, daß das beutige Sütterbot im ehemaligen Bendenland gelegen, feinen Ramen von dem flawis iden Buterbog - Giteni Bub - Gott Deb Morgens, Der Morgenrothe erhalten bebe, indem auf dem Brin Berge - Golm'mat von Rulm; und biefes von Chlum abgeleitet fenn, was im Glawischen einen Berg bedeutet - Diefe mit dem Bielbog, Beifer- oder Tagesgote, analoge beidnifde Gottheit, durch Opfer und Gafts-

mable bis gu ben Beiten Rarl bes Großen Beis ebrt wurde, 'a) Ermagen wir ferner bie Ginfaffung! der oberften bedeutenden Bergfläche theils nit feilen! Bafaltfelfen, theils und zwar wo diefe aufhören," ober mehr abwärts des Berges zu Tage ausbrechen, mit einer fentrechten ziemlich boben Starve, beren Steine wohl erft in fpatern Zeiten anbaebrochen worden fenn mögen, fo ift bies abermals ein Reine geichen, bag ber eingeschloffene Berggipfel bas Lotat! Der beidnischen Gottesverehrung war; Denn in vielen? andern, von flawischen Bolfern bewohnten Genenden. 3. B. an ber ichwarzen Elfter " bewährt es fich, daß: fie ihre unter dem freien himmel gewählten Tempel' mit Ballen und Graben eingefaßt haben, um fie gegen Entheiligung und gewaltsame Angriffe zu schüßen. Auch Die am Ruße Diefes Berges machtig ausfließenbe fogenannte Galgquelle paft für die religiofe Beftimist mung Diefes Berges; benn Quells ober Teichwaffer durfte nicht feblen, wo unfere beidnischen Borfahren! einen Plat für ihre religiöfen Opfer mablten, ba fie' Dieses nicht allein gur Reinigung bes Plates, Der Befage und Berfzeuge, welche mit dem Blute Der Opferthiere beflect murden, fondern auch gu ihren. - religiöfen Dahlzeiten, endlich gur Befprengung ber Opferthiere nothwendig brauchten. 3ft gleich biefe Quelle am Fuße des Berges, fo ift fie boch bet dett! Mangel eines Quellwaffers auf dem Berge felbft!" immer die nächste am Opferplate gewefen. 1839 1839

Woher ließe sich endlich die unglaubliche Mengel Asche, die theilweise 2 Klaster tief liegt — woher! Die Menge der Schweins, Schaaf, Rinds und

žadam čeno dež

<sup>9)</sup> Dies beflätiget die alte in Introvool anformabete paufofcheffillliche Chronit.

<sup>\*\*)</sup> C. D. S. M. Bagners Megypten in Deutschland. Leipzig, 1833. S. 47. 50. 51.

anderer auch leiner Thiersnochen bei einer unperbaltnifmäßig geringen Ungahl von Urnenfcherben, und gar menigen Menfchenfnochen erflaren, wenn man nicht annimmt, daß bier, wo das Walten unferer beidnischen Borettern boch unbestreitbar vor unsern Augen liegt — tein Begrähniß- fondern ein religiöser Berfammlungsort war, mo vielleicht bem Gotte Deron, oder nach ber öftlichen Lage der großen Afchen. maffe ber Gottheit der Morgenrothe - Biteni Bub ein ewiges Reuer brannte, dabei oder auch ohne Diesen boftandigen Feuer zu bestimmten Zeiten Opfer gebracht, religible Dablzeiten und Fefte begangen wurden. Diese Sprothese wird baburch nicht entfraftet, daß man bier auch einige Graburnen mit Afche und taleinirten Anochen "), mit Attributen von Radeln und Wertzeugen gefunden bat. wie die Christen in der nächsten Umgebung ibrer Rirchen die Berftorbenen begraben, Die Bornehmern und Priester in den Kirchen felbst bestattet haben, eben fo ift es gebentbar, baß auch unfere beibnifchen Borfahren ihre Bornehmsten und ihre Priester in der nächsten Umgehung ihres vermeinten Seiligthums verbrannt, und ihre Afche in dem Schoof diefer geweihten Erde beigefest baben. Aber eben debwegen, daß nur wenige Gpuren beigefetter Leichen, und Diese nur an der westlichen Bergfeite, poet unter dem eingeschloffenen Berggipfel auffinden find, daß gerade an der Offfeite in dem größten Afchene baufen nur wenige Geschirttrummer gu finden find, ift es höchst mabricheinlich, daß dieser ausgedehnte Plat eine andere Bestimmung als jene eines Beerdigungsplates batte.

Ich muß meine Leser auf die, an diesen Opfers plat porgefundenen, wiewohl wenigen, unverbraum.

<sup>\*)</sup> Der Beinwellen, asteocolla.

ten, Menfchentunden aufmerkfam machens, Es waren, dieß Theile, von Hirnschädeln, und Balften von Rinnladen, die mit volltommen, ausgemachfenen gent funden, Bockengübnen befett maven. Gollten dieß. wirklich Uiberrefte der hier gefallenen Menschenopfer; fenn ? Sor: D. K. A. Wag nur in feinem Berte: Megnyten in Deutschland, fiellt, nacht genauer, Befdreibung ber an der ichmargen Elfter vergenoms: menen Ausgrabungen G. 56; Die Behauptung auf, daß die vordriftlichen Bewohner Germaniens auch Menfchen , und befondere jugendiche Korver; ja fogar, Rinder, jedoch felten geopfert haben, da er. in den bei Schlieben entbedten Doferplaten ung verbrunnte Anochen und insbesondere Ringladen, ente deilte welche nach der Strufter der Babne jugender lichen Körpern angehörten. Allein es ift wohl zu etwägen, dag Julius Casar ben Germanifden Boli tern feine Menschenopfer mmuthe, daß Tack. de mor. Germ. c. 39 nur von den Gwewen behaupte? fie baben in bem beiligen Spaine ihren Gottesbienft mit dem Dyfer eines Manithon benonnen. Benu Die durch Sagd und Kriege: mehr abgehärteten Gera manen nie, ober nur felten Menfchent opfertefte for fann man Menfchenopfer bei Bollern flamischen Urfprunge: auch weniger Dorgueleisen au beglettere nach ihrem friedlichen Ginn für Aderbau, Biebancht; Gewerbe uid Handel weniger dazu geneigt igewesen fenn mogen. Wenn fich baber auf ben beibnischem Opferplagen, an der ichwarzen! Gifter vand mann Schlaner Berge, einige Menschenknochen finden, Die, fo wie Die Anochen verschiedenbor Onferhiere, nicht verbrannt fend, fo läßt: fich meines : Erachtens, daraus noch nicht der Schluß, ziehen "daß hier nebst ben Thieren auch Menistens Onfer gefallen sflud; es läßt fich Das Bortommen : unverbrannten . Menal k schenknachen neben den Benkrannten: auf andere Aut,

und fown duraus erklären; weil das Berbrennen der Leichen nicht die einzige Bestattungsart der heidenischen Borfahrer war, sondern auch manche Leichen, und vielleicht gerade die jüngern, unverbrannt beers diest wurden.

Diefer Opferplat am Schlaner Berge muß aber in dem graueften Alterthum begründet worden Benn gleich bie beidnischen Gebrauche bei ben Böhmen bis in bas zwölfte Jahrhundert unter bem Bolle fich erhalten haben, fo murden fle doch mit dem Heidenthum von der Zeit an vervont und verfolgt, als die bobmifden Herzoge fich jum Chris ftentbum befannten, und Die driftliche Religion im Lande eifrigft beforderten. In diefer Periode tonns ten die beidnischen Böhmen ibrem Rultus nur in Bebeim, alfo nicht auf einem Berge obliegen, wo fie ber Beobachtung von allen Geiten ausgesett. ibre Opferfeuer von weiten zu seben gewesen waren. Die beidnischen Feuer auf dem Golaner Berge find somit mit ber Ginführung bes Christenthums erloschen. Welch eine lange Zeitperiode brauchte es aber, um folde Afdenbaufen, wie fie besonders an ber öftlichen Bergfeite gefunden werben, anzuhäufen; um fo wiele Thiere ju opfern, die aus den ungähligen vorhandenen Thierknochen vorauszuseten finbをつかり こうしょ

Der offene Tempel des Schlaner Berges mag daher nicht bloß Jahrhunderte, vielleicht ein Jahrstausend der Einführung des Christenthums vorges gangen senn

Dies bewährt auch jum Theil die höchst versischiedene Urt der daselbst ausgegrabenen Urnen und Schrebon. Während einige aus dem reinsten Thon gearbeitet, geglättet, oder mit einem glänzenden follhaltenden Anstrich überzogen, und in gefälligen Fors num bergestellt sind, ift der Stoff zu andern, weder

von geoben Quarztheilen gereiniget, an ber Obers flache ausserft raub, und bie Gefäße in ber Form ganz einfach und geschmadlos. Indom man van einem Orte broncene Nadeln ausgrabt, findet man an andern Orten Wertzeuge aus Stein und Bein, welche metallene nur nothdürftig erseton, Dies beweis set offenbar, daß in verschiedenen, und von einens der weit entfernten Spochen, in Zeiten sehr vorsichiedener Auftur und Kenntnisse hier geopfent wurde.

Unter den vielen bier ausgegrabenen Beinwels ten, welche Dr. D. Bagner und andere Schrifts fteller in ihren Berten über beidnische Grabftatoen kaleinirte Anochen nennen, fand ich auch einige pin welchen Urnenscherben konakomerirt find. Dies bes weift. Doch : offenbar, daß ber Geberbe, rober bas Befaß, bem er angeborte, fruber verfertigeimer, als die Beinwelle fich bildete, die ibn Mögen Raturforicher enticheiben, welch ein langer Beitraum Dagil gebore, bie fich unter Den Groe jenes Produkt erzeugt, welches kin fast allgemeines Attris but der Lagerstätte verbrannter beidnischer Leichen ift, welches in seinem Inhalte teine Spur von der Batur und Gtruftur : Ponbein nur in det außern Form eine Aebnlichten mit einem Anoden bat. 3d. will biefes : Gremplar Gber ! Beinwelle , im moldem ber Urnenscherbenstonglomerirt iff punur nat einem weitern Beweis für bas bobe Alterthum Der vellgiöfen Beftintmung des Schlaner Berges anges führt baben. 2002 1000

Diefe unglaublichen Afchenmassen bes Berges berechtigen und auch zu bim Schluffe, daß die Umigegend des Schlaner Berges in dieser frühzeitigen Periode nicht unbedeutend; und von standbaftissen haften Bewohnern bevölkert war. Die beträchtliche Ausbehnung, welche das zum beligiösen Auftus bes feinmte Bergpluteau hat, dentet guf wiele Wens

fattle welcher, bemfelben beimobnten. Dio jemei bis ibreifachen Schichten, won Miche pu Robien gu Stnochen und Schenben, welche mit einen 2:bis 34 machtigen ihorizmenien i Bagen gelber i Erber in ben fentrechten Glarpen ibefonere auf: ber! motbofflicen Gtite abwechtein Demoifon, mie inft biefes Plategumit ben Liberreften ber Gottesbienfilichen Onfer aufgefchüttet, und mieden mit Erdaubededt : wurde, und fomit sine clangs Meriode; biernen melder biefer. Ort. ber teligiöfen Bestimmunde geweiht war, 1965 mille afterib Einen icherneven vannorlicheinlichen. Beweiß für die bedeutende: Bevollereman ber Schlatter Gegend mur Beit des Deidenthums liefern aber auch bie Mus: geahnigen auf ben, mit Rettore is en Sobhvege igelegenen Feldern, ju beren Befdreibung ich nun Colobs Cent et les effectes processes es registiones felt sid the state of the side of the er Marin beilte antheriten, welch ein langer Rusarsbungen imischen Schlau inell krainmydanks Bettowithunge falle berbranger beibnischer Leid ein ret neu unus enici rilada, ecesie e e i infin Die ferften : Nachgrahungen - weitden auf i dem Relden MacA. 883 namlide rechts von bemmung Cohlan , nach Alettervis führenden Shollweg an Agbeni: Dunten: undernanmen, meil aben: in: der methten Mand Dieses Emblidenes Afte . Roblentuitius men und einige Umenschenben, die Aubeutung gabon, daß in den Tiefen Diefes Feldes Alterthamer perbargen fevn mogen. Auf dem unterbalb diefes Kelden, genen Die Smetfchaer Runftftraffe, gelegenen Reide M. T. 878 wurde an 5, und in den Der linken Wandardes Doblweges anlegenden Keldern 682. T. 942, 3, 4, an vier Orten gegraben. Es ift mertwürdig, daß nur in ben, bem Sohlwege nachft aufliegenden Weldertheilen, Die Racharabungen in einer

bebeutenden Länge längst dem Bege sohnend waren, daß man an mehreren, von dem Hohnoge entferne teren Punkten, derselben Felder vergeblich gesucht habe. Luf dem links vom Hohlwege gelegenen Felde R. T. 944, und zwar an desten Bestseite, wurden Ausnamsweise ganz kleine Urnenscherben, einige Hollstohlen, und eine 3" lange broncene Ravel in der Liefe von 2' gestanden.

2011 Am Beichlichken war bie Ausgrabung auf bem Actor Kunt. 22: 878; hith deffen Spike die Bege nad Ginetichna und Rettowit fid theilen , und welches der beutigen Stadt Schlan und'bem Dorfe Rwic am nachften liegt. Bielleicht burfte Befer Dorfenditen aus Rwillief Libeuten jammern abaefeltet fenn, wemigftens fehlt is in Bohmen nicht an Beifvielen. bag ift Der Rabe ber ebenfaligen beidnischen Begrabnifplate' bie' Dribnamen von gel Rrauer frent jehof it'i brennen, buffe Geele, Ribl. liti benken u. f. w. abgeleitet find. Un allen bie: fen Dunttent zeigen fich, nachbem man 26 tief in einem lodden, guten fdmargen Boben gedtaben hatte, eine dope Menge Urnenfcherben, nebft Robientrums mern, bleler Sjolgafdje und Menschenill Unter andern fand fich auch ein menfchlicher unterer Rinns butten wit mehreren gefunben Babnen, welche ein mittletes Bebensalter angeigten. Es waren auch mebrete gleichfam bartgebrannte, an der Dberfille che' febr raube und gespitte, einem Raffnibrit nicht ungleiche, Daffen vorhanden, welche man gu's ben taifeufartigen Beinwellen (Osteocolfa), jedoch mit bem Unterfdriede jablen fann, daß fie fich nicht weich, nicht thonartig, fondern febr fcarf anfühlen, und wie eiti gebrankter Korber flingen. Bon blefent fons berbaren Gebilde werbe ich fpater bandelne

Diefes Gemenge von Urnenscherben, Afche, Roblen, Rnochen und Beinwellen hielt 2' in die

"Liefe, an hierauf peigte fich ber gewochfene Woben, Der, fomit im einer Tiefe von 4' von der Obers Bache fich befindet. Indes tamen Diefe aus der beibnifchen Borzeit abstammende Uiberrefte nicht mungerbrochen fonbern vielmehr nur Resterweife par Mancher in einer Länge von fingegrabene Schacht batte gur Salfte ober zu einem Drittbeil einen folden alterthumlichen Inhalt, und in bem gibrigen, Theile nur Erde, Die bochftens mit Afche gemifcht mar, - Reben mander gegrabener Schacht fand fich garbnichts, und boch bat man, wenn in ber Entfernung von 6 bis 8' nachaeanaben murbe. abæmals alterthumliche Ausbeute gefunden. mignibie und da tam man auf Soblungen welche den Abdruck einer darin gelegenen Urne hildeten; Die gerbrochenen Theile der Urne fand man auf idem Grunde der Söhlung liegen und es gelong mir, meistens, folde forafältig beisammengehaltene Scherben gu fast gangen Urnen zusammengupaffen. Ging, folde gunde Boblung batte im Durchmeffer 12%. Selbst an der Oberfläche, Diefer Felder liegen Urnenscherben und Anochen, vorzüglich von Schmeis nen und Schafen gerftreut, woraus es mir mahr-Scheinlich ift, daß Diese Dermal eine, fuleipinte, Flache bildenden Relder einst mehrere Sugel gehabt haben mögen, in welchen Die beibnischen Uiborrefte feichter, als, Die beutige Reldfläche ift, beigesetzt maren in burch die Abgrabung Diefer Sügel mogen, mande Begrabs nigplate gerstört, und ibr Snhalt über Die niedris ger gewesenen Theile verbreitet worden fenn impnaus magleich erklärbar-wird, warum beutiges Tages nicht Durchgebende, fondern .. nur Bestermeile Die Alter: thumer porfindig find. Da wo es ist leer ift, war vielleicht früher ein Süggl, und in Diefen Die Durch Das Abgraben beffelben verschwundenen beibnischen Miberrefte. Bin nabage in . This was man to guarte and

Als Beisachen habe ich in der angegebenen Tiefe zwischen Urnen, Anochen u. s. w. auf diesen Feldern

Folgendes gefunden:

Ginen 6 1/2 Loth fcmeren, 1" biden, gleich hoben, 4" langen, von allen Seiten geglätteten, gegen bie beiden Längen-Enden stumpf zugespitten röthlichen Sandfiein, abne aller Durchbohrung, beffen Bestimmung wohl schwer zu errathen seyn durfte.

Eine eiferne, an dem obern Ende abgebros chene, am untern. Ende zugespiste, runde, gegen pben etwas gebogene, 1/4" bide, 5" lange, 3 Quintl

fdwere eiferne Radel,

Ein vier tantiges, 1/2" dides, 21/2" langes, an einer Seite abgebrochenes, 1 Loth, schweres Gifen.

Ein; 2" langes Gifenblech, welches Die Salfte einer Röhre bildet, deren Durchmeffer 1" mar,

Gine broncene, 2" lange, am dunnern Ende gebogene, am didern Ende abgebrochene, mit dem edlen Roft überzogene Radel, welche wohl die Hefts nadel einer Fiebel oder Schnalle bildete.

Gine harzige schwarze Masse, 1" im Durch, meffer, in der Form einer sehr platt zusammengedruck, ten Augel. Die Masse schmitzt am Feuer, und

Dampft einen Bohlgeruch.

Bei Ramis wurde' ein Buchschen ausgegras ben, welches ebenfalls mit einer schwarzen harzigen Maffe gefült und in der Witte durchbohrt war. Diesem Harze wird die Bestimmung beigelegt; die beiden Sälften des Büchschens ohne eine Schraube zusammenzuhalten und auszufüllen. Meine Saufugl fcheine eine selbstständige Rolle zu wielen; ihre Dherstäche ist zu ungleich, um als Ausfüllung eines Metalls zu dienen. Ich halte es besonders wegen des ihm eigenen Wohlgepuches nicht für ein gewöhns

<sup>\*) &</sup>amp; Varistia II. Deft. S. 75 ...

liches Harz, fondern far ein befonders zubereitetes Rauchwert.

Ein 2" langes, an beiden Geiten abgebrochenes Bruchftid einer broncenen Radel.

Auf diesen Felbern lagen die robesten, didmaffigen, grob verzierten und großen Gefchire zwischen recht netten, glatten, dunnen und fein gearbeiteten kleineren vermischt.

Es schrint, daß unsere Borfahren es nicht wagten, größere Geschirre dunn und fein zu arbeiten, aus Mißtrauen in die Haltbarkeit. Robere Geschirre find daher nach meinen Erfahrungen nicht gerade bas Produkt früherer unwissender Zeiten, denn man findet sie ja neben den feinsten Geschirren beigesetzt.

Aus gleicher Ursache scheinen rohgearbeitete Urs nen nicht ausschlüßig den Uiberresten armer ober unangesehener Leute anzugehören. Die Bestimmung der verschiedenartigen, in den heidnischen Gräbern vorsindigen Geschirre scheint sehr mannigsaltig, wenn gleich uns größentheils unbekannt zu sehn. Nach die ser Bestimmung scheint sich ihre Größe und Form zu richten, und mit der Größe ist die Dicke der Masse, mit dieser aber die Rohheit der Gestalt in Berhältniß, so, daß nur die kleineren Gestaße dann, fein; regelmäßig gesorme, und äußerlich gefällig dargesstellt find.

Bemerkeiswerth ist, daß selbst jene Urnen, welche außetlich gang rauh und roh gebildet sind, innerlich doch alle vieler Sorgfalt rein geglättet sich zeigent, daß gerade die diesten, größten Urnen an ihren inner in Manitand en die deutlichsten Brandsputten haben! Manitann duraus schließen, daß ke zur Ausbewährung det Gedeine und Alsche der versbrannten Leiche bestimmt weren, daß diese heiß oder glühend in die Urne aufgefaßt wurde, und diese Brandmale verursacht babe.

Indem die feinern, fleinern, befonders die fdmarsen mit einem fdonen glangenden Unftrich überzogenen Gefähe burchaus teine Brandfpuren baben, ift es mabricheinlich, daß fie entweder mit Speife und Trant gefüllt den Beerdigten beigefett, ober bei bem Zadtenmable von den Leichengaften gebraucht, und sodann mitbegraben wurden. Die bier ausgegrabenen größten Urnen haben einen gerade aufftebenden, for mit nicht überschlagenen Rand. Der Durchmeffer ber ohern Deffnung ift 11 - 13". Unter bem faft 3" hoben Rand, umgibt die Urne eine vermutblich burch Fingereindrude gebildete bodit einfache Bergierung. Die Ausbauchung gegen Die Mitte ift fabr unber bentend .. Einen Untertheil Diefer Urnen tonnte ich trot aller Bemühung nicht erhalten. Gollte er durch Die Scharfe Der auf Dem Boden angehäuften Ufchen lange früher als ber Obertheil gerftort worden fenn? Meine Gremplere von ben obern Urnentheilen find 6 bis 74 boch; fie haben über den obern Rand gespannte, 1 1/4 breite boble Bentel, Die Bohlung Derfelben beträgt in der Sobe 11/4". Diefe Bentel find nicht erft nach Berfertigung ber Urne angefest, fondern fie find im innigften Bufammenbange mit der Maffe des obern Urnenrandes, und nur der untere Theil des hentels ift auf der Urne aufgesett. Die Dide der Urnenmaffe ift 1/4, auch darüber; ba Diefe Dicte in den Oberthailen Der Urnen eintritt, fo ift zu vermuthen, daß Die Untertheile noch ftarter waren; benn man findet bei den alten Thongebilden allgemein die Untertheile bider gehalten.

Die Maffe der meisten großen Urnen besteht aus einem grauen mit Dugrzsandkörnern gemischten Thon. Einige sind auch aus einem röthlichen Thon gebisdet. Morkwürdig aber, und meines Biffens hisher nicht begbachtet ist: daß bei einigen dieser Urnen, wie es im Bruche deutlich zu seben ift, der

graue mit bem rothen Thon in 1 bis 2" diden Schlchten abwechselt, und daß in diefen Raffen Die graue Thonschichte fich in ber Mitte von zwei rothen befindet. Es ist nicht unmöglich, daß diese Farbenverschiedenheit eine Birfung bes Brennens Diefer Bon außen find Diese großen und Geschirre sen. Diden Urnen mit einem festen, erdigen, rauben, von innen aber mit einem febr reinen und glatten rothe lichen Anstrich überzogen. In vielen großen Urnentheilen find auch an der Außenfeite bedeutende Brandflede gu feben. Die Abbildungen Diefer Bruchftude pon größeren Urnen (T. H. f. 2. 3, 4, 5. 6, 7. 9.) und Die meiften der fleineren Gefäße baben an beiden Wan: den den befannten fcmarzen glanzenden feften Anftrich, welcher, ohne eine Glafur zu fenn; eine reine Glatte bildet, und bei der gefälligen Form den Ginn für das Schone bei unfern beidnischen Borfahren beurfundet. Auch bei diefen Gefäßen ift der obere Urnenrand mehr aufwärts ftebend, als nach außen überschlagen; er beträgt 1" öfter auch weniger. Ginige haben am obern Rande Bentel, beren Soblung 1, "im Durch. meffer bat. Die Daffe ift ein grauer, von Quarzebeilen weit mehr als bei den großen Urnen gereinigter Einige haben unter dem gang glatten Rand fentrechte, mit freier Sand, somit nicht immer symmes trifd gezogene Streifen über Die gange Urne berab (T. II. f. 8.), andere haben unter dem Rand blos eine Bergierung aus senkrechten, vertieften, 344 langen Strichen.

Rach der äußern Form sind mehrere einer weit geöffneten Schale ähnlich, wo der Durchmesser des Bodens 13/4", jener der obern Deffnung 53/4" beträgt, die höhe der Schale hat 2". (T. II. f. 12. 13.) Andere sind bauchige Urnen, der Durchmesser der obern Dessenung beträgt bei diesen 8", ihre höhe bei 4". (T. II. f. 2.) Auch krugartige Formen mit Henkel wurden

ausgegraben, die obere Deffnung hat im Durchmeffer  $4\frac{7}{8}$ ", der Hals ist etwas dunner, die Bohe und die Form des Untertheils läßt sich bei der Mangelhaftigs keit des Exemplars nicht angehen. (T. II. f. 10.) Im obersten Rand, neben dem Benkel, fand ich folgendes in der wirklichen Größe und mit möglichsten Genauigskeit punktiete hier nebenstehende Zeichen:

unter welchem ein punktirter Rand um bon gangen Urnenhalb läufe; während? bad vorgeftellte Zeichen war einmal vorkommte bei ber bei ber bei bei bei

Ich wage es nicht, biefe Zeichnung für eine Schrift zu erklären, aber schon öfter kamen mir in Böhmen ausgegrabene Urnen in die Hand, welche mit einem besondern Zeichen signalister find, das vielleicht ein Monogramm des Töpfermeisters war. Ein schwarzes 2½" hohes Bruchstück ist blos der vollständige untere Theil einer ovalen Schale, deren Höhe sich nicht bestimmen sist. Der Boden ist zirkelrund, sein Diasmeier mist 2½". T. 2. 1. 15. 16. sind Untertheile schwarzgrauer Urnen.

Gin Urnenscherbe ift aus einer ganz feinen ziegelroth gebrannten, auf das reinste an beiden Banden
geglätteten Masse mit gerade ausgehendem, '," hohem
Rand, und einer fleinen Ausbauchung sehr niedlich
gearbeitet. Der Durchmesser der obern Deffnung
beträgt 3", die übrigen Dimensionen lassen sich an
dem Bruchstud nicht finden

Gine gange, Rand, und Pergierungslofe, 4" hohe, ein der obern Deffnung 6", am Moden 3", breite und angerufte, durchaus glatte Urpe (I. II. £ £4.) fceint

nach forer Reinheit gleich urfpranglich nichts enthalten gu haben.

Roch ein vorgefundener bedeutender Theil einer schwarzen, in der Maffe "/2" dicken Urne, welche im Durchmeffer der Ausbandung 10" mißt', einen gerade aufflehenden, in der Sobe aus biefent Brude ftude nicht bestimmbaren glatten Rand und unter demfelben einen erhabenen Streifen bat, ift darum mertwürdig, weil fich in der Mitte des Bauches amei 4" breite, durchbebrite; bon einander nur 1" entfernte Löcher befinden ! Da mein Bruchftud nur die Salfte der gangen Urne bildet, und dabei noch ein: fleines Bruchfäull: derfelben: Urnen ling: welchas am Rande ein gleiches Lody bat, formaren auffider Begenseite vermuthlich gleichfalls Billower in finirinem Befas, Deffen Bellimming, ift, gipas in felhom auf-Bubemabren fallen fich befillentlich Bepobrte Locher nur aus, dem Bweck, erklüren, daß man der Luft. oder der die Urne umgehenden Seuchtigkeit einen Bugang gestotten wallfframmigens erd menne ereffit ne deur neurochteis a<u>nna daea nà dheòideada</u>r dadaiche an le

Es läßt sich bei den Resultaten dieser Ausgrasbungen keineswegs widersprechen, daß diese heutigen Tages fruchtbare Felder bildende, am Nettowiher Weg gelegene Fluren in der heidnischen Borzeit, wo sie, nach den in der Tiefe von 4' sich noch vorstindigen seinen Burzeln zu urtheilen, unebene Wälder gebildet haben mögen, der Begräbnisplatz der ans wohnenden Bevölkerung waren. Die unläugbar aus dem Heidenthum abstammenden Urnen, ihre Brandsstede, die viele Usche, Kohlentrummer und Anochen beweisen, daß hier Leichname verbrannt, die gesammelten Ulberreste in Urnen vergraben wurden. In vei Aultivirung und Planiseung die Oberstächt, und wich barin, daß au Vielent Der öffer die Bestatung

der Todten wiederholt, und bei den spätern, die Uenen der erstern in ihrer Ruse gestört worden sepn mögen, mag es sich grupden, daß hier mehr Scherben als ganze Urnen gefunden werden. Die Ausdehnung dieses Begräbnisplates berechtiget auf eine bedeutende Bevölkerung der Umgegend und auf standhafte Bohn, sie derselben in der heidnischen Borzeit zu schließen. Daß man die Brandstätte, auf welcher die Leichen verbrannt wurden, nicht gefunden hat, mag sich ebenfalls in der Zerstörung gründen, welche die nachmalize Rultur des Bodens hier veranlaste.

Bei Gelegenheit eines in dem obrigkeitlichen, sogenannten Ernower Maierhof, welcher in der gegen Prag gelegenen Schlaner Borstadt, und zwar als lettes Gebäude desselben südlich an der Kunststraße gelegen ist — vorgenommenen Baues wurde im 3. 1832 eine große, offene Urne ausgegraben, in welcher ein 1½" hohes, in der obern Deffnung 1½", am Boden 1" breites ungebranntes, aus freier Sand fabriciries thöuenes Näpfchen sich befand, welches den sogenannten Thräpen Urnen äußerlich gleicht.

Die große Urne enthielt viele mit Erde gemischte Asche, hat an der innern glatten Seite Brandfleck, äußerlich ist sie rauh; der Thon ist röthlich, die Masse rein, "" die. Der Durchmesser des Bodens mißt b", die obere Deffnung 12." Da der Dbertheil der Urne an keinem Punkte ganz ist, so mag sie ursprüngslich höher und die obere Deffnung noch breiter gewesen seyn. In der genau durchsuchten nächsten Ungebung war sonst nichts Alterthümliches zu finden, und es wurde somit hier die Asche eines Einzelnen, der viele leicht hier wohnhaft war, beigesetzt.

## Ausgrabungen in Podmokl, Mako. niver Areises.

Unter die merlwürdigen Orte Böhmens in alters thumlicher Hinficht gehört das beutige Dorf Podmotl. Es liegt an ber westlichen, bem Pilfner und Berauner Rreife zugewendeten Grange Des Ratoniger Rreifes, 1/4 Stunde füdlich vom Fluge Dies (Mge); 1/4 Stunde öftlich vom Gute 3 wie fower, mobin es eingepfarrt ift, und gebort gur Berrichaft Purglit. Um mertwürdigften bleibt der am 12. Juni 1771 nabe an den durch ein enges Thal bem Fluge Beraun zueftenden ungenannten Bache in einer Entfernung von etwa 1000 Schritten nördlich vom Dorfe aufgefundene tupferne Reffel, deffen obere Deffnung 9" breit, deffen Sobe nach der in der Erde binterlassenen Bertiefung, - Der untere Theil deffelben war durch den Bahn der Beit gang verzehrt - 12" betrug. Diefer Reffel mar mit Goldftuden gefüllt. Rachbem er aus feinet unterirdischen langen Berborgenheit durch den Bad, Der, wie es in Beraschluchten geschiebt, öfter feine Richtung anbert, und burch die Tagesmaffer an Die Dberflache abgespult murbe, fentte er fich gegen Die Bachseite, wodurch ein Theil der Dungen mittunter bis in den feichten Bach verschüttet wurde. Ein Taglobner des Dorfes Dodmotl, Ramens Sus nota, der mit der Abmabung ber naben Biefe beschäftiget mar, erblidte einige ber Berftrenten, und brachte fie als Spielzeug feinen Rindern nach Sauft, da er fie nach ihrem maffiven, runden Aussehen für Anopfe hielt. Mehrere Rachbaren, hiedurch in Renntniß gesett, suchten und bolten gleichfalls biese ver: meinten gerftreuten Enopfe.

Rachdem die unter den Ininbern vertheiten Mungen auch einem Ifraeliten zu Gefichte tamen ber, ihren Berth ertennend, effriger nach ihnen forschte, tam bie Gache bald zur amtlichen Rennts nis, worauf nicht nur ber noch bis auf 3/, gefüllte Reffel zu Sanden ber Obrigfeit in Empfang genommen, sondern auch ein Theil der von den Leus ten gebolten Goldfitite jurudgefordert murde. Diefer ber Fürftlichen Obrigfeit, Bailand bem Deren Rarl Egon Fürsten gu Fürstenberg; bem unvergeftis den Becan feiner Beit, bem Begrunder und erften Brafidenten der t. bobm. Gefellichaft der Biffens icaften jugetommene Fund mochte, ungerechnet mas dennoch verschleppt blieb, über 80 nied bfteir. Pfd. betragen baben. Da 5 Dufaten ein Loth wiegen, formochten 80 Pfund einen Goldwerth: von: 12800 Dutaten, oder ben Dufaten zu 4 fl. 30 ft. gereche net einen Gilberwerth von 57600 fl. C. M. int Bwangig Gulden Bufe, und wenn der abhanden getomment britte Ghattheil bagu gerechnet wird, fo Kann man annehmen, daß hier 70800 A. C. M. nach dem zwanzig Gulben Ruß bergraben maren. Burk Auffenberg, dem auch bas nach ben Befegen bem Staate geborige Drittheil bes Schapes belaffen wurde, beschenkte alle ibm bekannte europäische Mangtabis nete, alle Dungforfder mit Eremplaren Diefer bis ist nach ben Aundort benannten Pobin of Ler Mungeit. Mach ber fan biefer Minge worgenvimmenen Quartprobe enthalten 24 Caruti 22 an reinem Gold 23" Carat und 8 "Gran, fir Enthalten fonnt blob 4 Gran Bufat, und find folglich aus bem feinften Bolde gearbeitet: Rach der Größe und bem Gewicht fann man fie in 4 Rlaffen abtheilen; Die größten haben 131 bis 133 Gran, alfo fast das Gewicht von 21/4 Dufaten, andere maren im Gewichte gleich 1/4 Dufaten und 11/2 Gran, andere 1/2 Quigten und

1 Gran, endlich haben wieden: andere bios 11 bis 23 Gran gewogen; Alle diese Müngen sind gegoffen in Form einer Halblugel. Einige Schriftheller, und unter diesen auch Dobner 3), glauben, daß auf diese im eine bleicene Form gegossene Halblugeln, mittelst einer: eisernen Form legend ein Beichen und zwar auf die flache Seite eingeschlagen wurde.

Man nannt diese Podmokler Münzen auch Regendogenschässeln (Sentellae Iridis), viel leicht auch zum Theil daher, daß man sie nach einem Regen, also zur Zeit eines Regendogens in Feldern, fund, weil sie dem vorhergegaugene Regen abgeswäschen, undersie sich durch ihren Metallglanz vorsentben baben.

... Aehnliche Goldmingens jedoch nur eingeln perfirent, fand, man bor, und hach diefent Kund in ben Umgegenden mon Autglit, Rifchburg, Belts (alles in since Mindinen öftlichen und nand öftlichen Entfernung won Podmott), ferner bei ben Gold: und Giberberaffabten: Eule: und Rutten berg; und On Ritter von Bienenber geff) mil wiffen, das ffie fich jauch bei Grulich, Konice grate Gmirgit Bebit fon ner- amifchen Bw din: und Colinfig gelegen !--. haben finden, laffen. Derfelbe behauptet fogar G. 63 judaß die im Jahre 11751 bei Gagereiten Baiern igefundenen Golde klumpen, von wolden Dhermenen in seiner Rachrichtister Bairifche Mingen G. 31 banbelt, von Derfelben Gattung und Artemie Die Pobon offer feven. Bei Rifchburg bat man auch filberne Schuffelden gefunden, welche fich aber das berch unterscheiden, daß an ihnen das Bild eines

<sup>\*)</sup> Aunal, Hagae. P. II. p. 181. P. IV. p. 34.

<sup>(4)</sup> S. Abbandi, über bie bei Bodmott im 3. 1771 gefundenen Goldfimmpen. Prag, 1777. S. 10. 41. 42.

Rabfed erlandt dorden lann, welchen Da Der to dein Beuftbilde gunf ben Dungen Bolestams M. abhilich findet, wesmegen er die 32 batich feit gui gibt, bag fie obie Serften Mingen Bolestams E behandligende in der in and Det mode houtigen Lages im Kürflich Burftone domischen Inuntiantibewahnte obere Abeil des Keffels ift anit Geiten mit Danbhaben verfeben, Die felans nonförinig febr niebrig genrhoitet find. Dinter ben Goldfluden fand fich im Beffel auch ein goldenes, 47, Roth Schwerest Atmbaitd, imiones, von ven Ris mickus fläufig, herrichen innieber bereiffe under die bei der mini Abbildungen vont iblefen. Bodmoller Goldmingente liefweten Wieltereb erg inniber oben langefabre ben wod: Pf.: Bod dent herausgegebenen. Abhandlung, W. Boin ti; in feiner De fcherbbmingib oh m.: Mure gem (E.) 183 147.1768; (E) Bir 78.11885; (EL Bir 45. 83. Dobuer im do By G. 10 Buffeines fonunentieten midel, un con anila other nonific roots regare The Steden bittier Mitteren fliebe inchen bodiff undenttichen Beichirung Diefer: Müngen einund: anderes; bald Bhirme, Berge, Thietx, ja felbib Rrame, Kronen, Sonne, Sterne, und fonar einen Ebnben , Bunan andigeiedzische Budiffaben, Bereichen Geber Geber 111 1 Ebent fo mverichiebent find bien Meinnugen in Beffennung berugeit und Der Ration ; welcher fe wingehörener Wond Waki of ich kie ihm MC This in 149 Pinter dron, Befchichte fie als Mingen Der ibobink fichen heidnischen Derzoge wellatt, behauptes won Wie monberg, daß fie Martomunnifdie bie Masbud oder Gothonische des Catuald find; und will fogar auf einigen berfelben bas Bort: Rata, Aika, Ailn & in Runenfdriff lefen, 3. Claus fer, f. f. Ardivar, balt fie in einer ungedruckten,

<sup>\*) &#</sup>x27;Si 'Ma bor über Braftealen d. S. 68. ...

von: A. Boiatiin dessen Befchreib, der bohmischen Mungen, nach erhaltener Erlaubnig benützten Abs bandlung für Gothafche; Burgun befche; idet vermeinten Gittwanderung ben Glaven nach Bobs men vorgegangene Dungen. A. Boigt ichreibt fie im ungezeinten Bertes. G. 78 ben bobmifchen beids nifchen Bergogen gut für folde erteunt Dobmet Annal. II. p. 128 auch Die ben Podmoffern abnichen, früher gerftreut vorgefundenen Müngen, 3. Mober tritt in feinem Berte aber Die Bratteaten bab S. 68 der Meinung Al., Boigts beit die Menge ber vorgefundenen Dungen icheint ihm ihren böhmifden Um fprung zu beweifen. Gollte es fich beftatigen, baffeinige nach Boigts Meinung auf ber Rudfeite ein C ober G haben, mas letteren für ben Anfanathudifaben ber einst fo goldneichen Berg- und somit nach bas maliger Ginridtung auch Mangkadt Gule (bobmifc) Gilowi) balt, fo glaube Dad e'e am a D. Das Die Dodmofler Dungen nicht alter, als aus den gehrten Jahrhunderte finder weille Bobmen fogar Ginige Jahre nach ber Ginführung bes Chriftenthums son ber Grade und Buchftaben ber Lateiner nichts wußten. Underenhalten fie nach ber bochften Feinbeit bes Goldes für arabifche Mungen, und finden Keine bequemere Gelenenbeit, fie nach Bohmen gu Bringent, als wind bin Templer welche mach Sajets Beugnif ") Du nglist and Rafchburg, wenn nicht befessen, doch wenigstens ibaselbft Rlofter gebabt baben . : und in der , Abnung ibrer Aufbebung Diefen Sidus fite fich werborgen baben mogen. Dodmaff 6. 7. 18 9 9 36 Tingethall hat ac

<sup>3) 5. 407. 422. 492. 878,</sup> ber Sandlifden beutiden Uiberfegung; bann bas jum Solufe ber Hajetifden Ebronit beigefügte, nicht folitte Weistichnis aller Bister in Bohmen; Estericheint Dürglig unter bem bohmifchen Namen: Rriwotlat, — Rifchburg unter bem ebenfalls bohmifchen Namen Rifs bort — aus nifi bor, nieberer Balb entfanden:

gränzt unmittelban; an biefe Herrschaften, und ist bentigen Tages mit diefen vereint? Alle kommen aber darin überein, wie es auch nach der Gustorm, die des Pengungsform vorging, und nach der höcht undallständigen roben Zeichnung nicht: anders sein kunn, das es Wistigen einer, in Künsten und Wissensting einer, in Künsten und Wissenstigensten woch ungebildeten Ration sind:

Diefer bei Podmot ausgegrabene Münzschat iftigemes den geöfte, werthvollte unter den bisbet Gefundenen. Schähen wir feinen Werth nach den Berhäleniffen ber Zeit, in welcher diese Münzen gegoffen oder vergenben murben, so tann man in Bergleich zu den damaligen Preisen der Dinge, zuw Geltenheit des Goldes, ihn wohl einer hautigen zehnfachen Geldemme gleichstellen, und in dieser Betrachtung ift dieser Podmotler Schat ein eder selt en fen Erscheinung en, melde nicht so leicht zu erflären ist.

Wer foll wohl einen fo graßen Goldschat gefammelt, beseffen, und auf eine folche Art vergras ben baben, daß ibm Die Wiedererhebung unmoglich murde? der reichste Private tonnte eine fo bedeutende Baar ich aft unmöglich gehabt haben, wir mogen die Deponirung in die Zeiten Marbuds theilaufig vom 3. Chr. 6 bis einige 20) oder in Die nachft folgende Periode Catnalds, oder felbft in die Beiten ber beidnischen ober der erften drifts lichen Regenten Bohmens verfeten. Bollte man fomit diesen Schat als in Bohmen gemünzt annehmen, fo tonnte er nur der Schatz eines Berrichers, eines Beerführers, bder eine Urt Rriegstaffe gemefen fenn, und bann mare es noch immer ichwierig gu erflaren : wie ein Regent, ein Beerführer einen fo großen Geldbetrag in Die Erde vergraben, Dort belaffen konnte, da ihm doch mehrere sichere Mittel ju Gebote standen, ibn, besonders unter dem

geringen Umfang des Goldes zu retten, oder ibn wenigftens angufprechen. Das Da rbub ober &m. bu ald folde robe, auförmige Mangen batten gießen laffen, wird auch fcon barum umabticheinlich, ba beidt und gibur enfterer am Dofe des Raifers Mug it ft. . Letsteter am hofe Libers ") ju Rom ergogen munt den, daber, wenn fle Dungen batten machen laffen. Diese wohl eber auf die damais in Bone schon fange Beit übliche Urt mittelft Bragung; und nicht auf die robe Art mittelft Bug und hammer batten verferrigen laffen. Bud ift eenunmabricheinlich, dagn biefe, int Bom in: der Derinde: ber blubenden Rünfte und Biffenfchaften ausgebuocten talentvollet Manner: Marbud und Ratuald nicht vielmebr die in Rom erlerute Art: Adidurch Schrift und Bild anf ihren Dingen gu veremigen, worgezogen hätten jo besonderkus dar mirumisen podagi: Mar bind und Ratuald mehrere Runftler und Raufleine aus Rom nach Bohmen gezogen battenli : 120

Meinung: diese Münzen für böhmische zu haltete, abgegangen zu sein, denn er sagrin dem im Jahre. 1813 erschienenen Gien Hefte seiner krit. Delt träge zur Minzkunde des Mittelalrets G. 104: er wolle die vielen, über die Podmotier Münzen zu Markte gebrachten Muthmassungen nicht noch mit seiner vermehren; etwas mehr, als gewagte schwankende Muthmassungen habe er bisher nicht.

Der Zukunft mag es vielleicht vorbehalten blet ben, vorzüglich durch Bergleichung vieler Podmokler Müngen — die selbst in ber nächsten Umgebung biefes Ortes bermal zur Geltenheit geworben sind — und

<sup>\*\*)</sup> Strabo. Lib. VII. Vellejus Paterc. in hist. Marbb. 1994.

durch glückliche Ausgrabungen dieses höchst merk würdige historische Phinomen kritisch zu erklären.

Die Bichtigkeit bes Dorfes Podmoll in aleer thumlicher Rücksicht bewährt sich ferner durch die, in dessen nächster Umgebung zu verschiedenen Zeiten ausgegrabenen größeren und kleineren metallenen Hefte nadeln, Fiebeln, verschiedene anderd, als unsere hem tigen, geformten eisernen Rägel, welche in dem vatersländischen Museum ausbewahrt werden. Alles dieses bestimmte nich, Nachgrabungen daselbst zu veranslessen. Es geschah am 26. August 1832 und in den folgenden Tagen; ihre glückschen Ergebnisse werde ich getren erzählen, sobald ich die besondere und eine frühere Bedeutenheit umzweidentig verrathende Lage dieses Ortes werde beschrieben haben.

Dodmott liegt auf einer beträchtlichen, und besonders gegen D. ausgebreiteten Unbobe. Gegen 28. und G. ift fie von einer großen und jaben Bers tiefung umgeben, durch jede läuft ein fleiner Bach nbrdlich in den Flug Mies (Mie). Die gegen R. fich ziehende Salfte ber D. Geite ift aleichfalls mit einer tiefen Schlucht begrangt, Diefe folieft fich an bas rechte Ufer des Kluges Dies an, in welchen aud der Dieselbe durchfliegende unbenamnte Bach ausmundet. Gben diefe Berafchlucht ift der Fundort Des Schakes, ben leiber fein Rennwichen, tein Denfmal giert, welches ber Rachwelt andeuten möchte, welche alterthumliche Mertwürdigkeit bier vergraben lag. Beibe Bergichluchten gewähren durch fbeile Relfenwande, burch eine bochft fcmale mit rauben Kelfen bedecte Grundfläche einen fehr wilden Anblid und einen bocht beschwerlichen, nur durch Rlettern möglichen Durchgang. In frubern Beiten mögen Baldbaume ibn noch mehr verdunkelt haben.

Uiberrefte von Dammen zeigen, daß der Ort von der Gudfeite durch funftlich angelegte Teiche

degen Angriffe gefichert wan bal An ber Gudwefte Geite des Dorfes erhebt fich ein Berg (beut zu Tage Spitberg genannt, und mit Dominifalanstedlungen befest), welcher von der gegenüber liegenden Sudfeite ebenfalls durch ein tiefes. Thal und fonft bestandene Teiche abgeschnitten ift. Es ergibt sich bieraus, dag die Lage für ben Ort Dodmoti mehr aus ibem : Befichtspunkte iber Gicherheit und Bertheidigung gegen Angriffe, als für den bequemen Betrieb ber Landwirthichaft gewählt fen; Dies gilt insbesondere von dem nördlichen Theil des Des fes, auf welchem fich die Ruftitalbofe D. C. 17 und 18 befinden. Dieser Dorftbeil ift berjenige, von welchem die feilste Anbobe in die öftliche Schlucht fich berabgieht, welche überdieß, wie die Spuren Deutlich zeigen, mit Erdwällen an ihrem obern bas Dorf terührenden Rand verseben war. Bar Dieser Dorftheil, wie zu vermuthen ist, auch längst der Bestseite auf gleiche Urt gededt, so bildete er eine für die Borgeit von allen Seiten gesicherte Beste. Rur ben ebemaligen Bestand berfelben fpricht auch ber Umftand, bag ber Befiger bes Ruftitalhofes Dt. C. 18, als er feinen Reller erweiterte, große . unterirdische Grundmauern gewahr wurde, beren foliben Stein er für feinen Bau benütte, Mitte ber westlichen Bertheibigungslinie Diefes, nach den angeführten Konffriptions Rummern begrangten Plates, ist ein von Erde fünstlich aufgeworfe: ner gestutter Regl, welchen Die Dorfbewohner Do: mole nennen. ") Der Umfreis der Grundflache

P) Homolfa beift ein Quartfase; diese Quartfase baben vine runde, oben spisige, somit legelförmige Gestalt; es wäre somit allerdings möglich, daß die Czechen legelförmige Hügen und Berge nach der Nehnlichkeit der Gestalt mit Quartfasen. Domole nengen. Allein es ist nicht weniger wahrscheinlich, daß diese so bäufig vorkommende Benennung von Mobylo abstamme, womit in frühern Zeiten in Böhmen und noch

diefest Magels beträgt beiläufig 34 9% De. Rlafter: doch läßt, or fich nicht durch Anleaunge des Mass stabes meffen, weil, der westliche Theil des Regels ficht in feine Unbobe verliert. Die Jobenfie Brunde fläche beträgt von D, igegen 28. 4. von Riogegen S. 4 Riafter im Durchmeffer. Die fenfrechte Sobe Ded alleelle, ift 3 Mafter Bi. erber, , meinen ber bat 29. 5. Unf Diefer obern Fläche mar ninfterin großer Stein, dent aber Die Donfbewohner langit vermena det haben, ohne daß ich ihn erforschen fonnte. Bir gruben junter bem chemaligen Lager, beffelben eine Alafter tiefu fanden wethrannte Anochen, Roblens. fückenmend fleine Untentrummer. Auf diesen Oberflächeinmarennunde 2. unformige Steine bis 25-long mobne, allen äußern Formen & Aluch Anter Diefen hefand mich diefelbentinterlagene Alusen Diefen 3. Steinen nift und micht einer in bem gangen biach auf finden, gind da der notürliche Bodenider, abnten weiten Umgegend, mit fehr vielen Greiden wirgbefons Dere emit Abon andmistielelichieder gemischt ist. in ist wehst der Korm auch Die Bobenbeschaffenheit Diake Sugele ein Beweich, daß diefe ragulant Anhahe burch Runft gebildet, wurde, jag bas beloge, oll von ibg ? 2 79 11 Der jamme Regel besteht nämlich aus einer feis nan findern Thon Troe, und Afche. Die Bermie schung den fetzern mag, eben den Thom, so. loder machen, mulin Der Gudfeite ift der Regel beroits etwas Liveral, balo : . in I min no till sied.

peutigen Tages in Polen ein Grabbugel bezeichnet wird.
Der Befriff aub fantit auch die Benennung eines Geabhugels mag mab atter at jener eines Dugrktales fenn, und fie ift bonit wahricheinlich daß die Benennung des Grabbugels, weganibei Nehnlichteit der Formilatif sene bes Thibrittales überzing. Wohnta und homole ift zwar, wie es fieht, nicht. Dastelbe Bort, aber sicher ift es, das homole aus Mobila entstelbe, wenn das win o verwandelt, die Spide Mo der Spide ho nachgesett wird. Wie geneigt die Czechen zur Berestyung der Buchtaben und Spiden waren, ift aus vielen andern Worten-bekannt, j. B. Toeat, fant Tolar, Thaler u. i. w.

abgegenden worden, um für den landwiethschichteichen Zweit nehr Fläche zu gewinnen. Gine zweite Rachgradung veranlaßte ich un der Güdseite des Hulgels, in einer Eirfe von 2° unter der obersten! Fläche, follenartig in der Richtung gegen R. Wir arbeit tetem meistens in Asche, im welcher viele kleine gebrannte Knochen, jedoch wenige und nur kleine grebrannte Knochen, jedoch wenige und nur kleine grebrannte Knochen, den waren. Die Kleinheit der Knochen machte die Bestimmung: ob es Thier—ober Menschenkunchen sind, unmöglich.

🐡 Plöklich zeigto sich unter unserer Grubung eine Soblang, melde wirmverfolgten; fle mar über 14 boch - bei 1 1/2/ breit; fie 20g fich gleich einem unters itdischen Gang gegen Die 23. und bann gegen Die R. Geibe bes Regels. Bir gruben an beffen Borbe feite Diefen Gange entgegen, erreichten ibn in einer 4 faubwen: Entfernung: von der Außenwand des Bugels, und entoedten, daß Diefer boble Bang fich auch gegen Di giebe, fomit ben gangen Sugel in ber Alefe won 20 inneelich umgebe. Sie und ba mas in' biefen Bang eingefintete fodere Abonervo mit: Ufche : Roblentrummer, dann viele fogenannte Beinwelle, welche das außere Ansehen von Reinen kalcinitten Anochen bat, und auch in andern beid. Begräbnißorten häufig gefunden wurde. Urnenfcherben gab es nur wenige und fehr fleine.

Dieser Gang war in seiner Richtung nicht horizontal, bald stieg, bald siel er um ½ bis 1'. Die Unterlage, Wände und Wölbung dieses Ganges war ein sesterer haltbarer Thon, von welchem keine Einstskrzung zu besorgen war. Dieser Kegel wurde auch nach der Richtung der ersten Grabung in S. gegen R. stollenartig durchgegraben; auch der Kern dieses Kegels war von derselben Beschaffenheit, wie dessen Unigebung.

In der Bermuthung, daß in einer tiefern

Lage vieles Hügels mehrere alterthumliche Gegenflände und insbesondere ein bedeutendes Grab zu finden sein werde, wurde an der N.D. Geite am Fusse dessessen Stollen aun 1° Höhe und 2° Breite eingeschlagen, und bis zu den ofterwähten Gang gettieben. Hier wurden mehrere größere itre neussellen, aber trotz äller- angewandren Mühe keine ganze Urne gefunden; die Scherben waren so zerstreut, daß man nicht anders schließen kann, als daß die Geschiere früher zerschlagen, als eins geschafte warden.

Bei diefer Grabung wurden abermale febr viele Roblentefte, thietifde unverbrannte Anochen, Micht, Schweinegahne gefunden, auch murde dafelbfe ein febr verroffeter, an der Guite viertantiger eifers ner Offeil P. VI. F. I. ausgegraben , deffen gange 21/4", Die Spite 1" beträgt. Endlich gab es auch biet viele Beinwelle. Bertrauend ber Radfricht Unfe rer alten Chronisten, das die Bohmen über das Grab eines Bornehmen einen Erdhügel aufwarfen, deffen Größe und Sohe mit dem Rang und Berdienften des Beerdigten im Verhältniße ftand, glaubte id zuvetsichtlich unter biefen fo bedeutenden Erbe Legel Das intereffante beibnifdie Gtab eines wer's brannten oder begrabenen ausgezeichneten Bohmen gu findent; aber ich fand trop ber Durdwühlung tein folches Grab.

Man muß ihn daher bei seiner kunklichen Konstruktion für einen Opferplat; verifür die Brandstätte ansehen, wo die Leichen verbrandt; die Asche in Urnen gesammelt, und lettere an einen andern nahen Ptat beigefett wurden. Die Läge bes Hügels gegen Aufgang spricht für die erstere, die ganz in der Rähe gefundene Begräbnisskätte, welche ich sogleich beschreiben werde, für die lettere Bermuthung, auch ift ein dritter Kall noch gebenkt

bar, daß nämlich dieser kunstliche Erdhügel somoble ein Opferaltar, als auch der Berhrennungsplatz der Leichen war. Der auf der obern Fläche bestans dene große Stein, die vielen ausgegrabenen Koblen, Knochen und Asche denten bestimmt auf diese Midmung; besonders da es bekannt ist, daß bei dem Beerdigungen und Opfern Gastmable abgehalem wurden, wo Feuer, Geschiere noihppendig waren, und Knochen der verzehrten Thiere übrig blieben.

Eine weitere Rachgrabung in ber nächsten Unte gebung Diefes Sugels führte jur Entheffung, bes, Dried, mo die Afche ber Berftorbenen beigefest murbe. Es find dies die 6 bis 100 in einer fanft fich erhebenden Unbobe von der Mobyla westlich ents fernten Garten Der Ruftitalhofe N. C. 17 mud. 18. Son in einer Tiete von 9" tommt man aufwiele tleine Urnentrummer und Roblen, welche unter ber guten ichmargen Damm-Erde vermischt liegen :-, Much murde in Diefer Erdichichte ein 14 Dicter, 64 langer tunftlich geglätteterm am bidern Ende rein Durche bobtter grauer Chieferftein (T. VI. £ 2.) gefundens der beinabe Die Borm ber beutigen jum Scherfen der Maffer, bestimmten Gifen hat, und vielleicht w. einem gleichen Imede biente. In Der Tiefe vongite beginnt gebranger, Thon, unter welchen einige Rieselichiefer-Steine gemischt find, wie fie fich in Diefer Gegend allgemein vorfinden, ige.

Bon 21/4', bis 3' Tiefo zeigt sich ungebrannter Thon, mit Soblen gemischt, und dann beginnt der natürlich gemachtene Lehmboden. Innerhalb dieser an mehkeren Puntten der Gärten N. G. 47 und 148 durchwühlten 3', tiefen Erdschichte fanden sich häusig. Urnentheile von schwarzer, röthlicher und brauner Karbe.

Fast-alle hatten an der außern, viele auch an der innern Flache Rauch und Rufflede — Die un-

vertennbarffen Spuren, daß fie einem ftarten Feuerbrand ausgefest maren. Rur wenige fcmarge Scherben haben den glatten, einer Glafur abnlichen Bleis. glang, ben man auch fonft bei vielen Grabgeschirren findet. Dagegen fand ich einige wenige fleine Scher: ben, welche nur 1/12" did find, und an der einen Kläche bei der höchsten Glätte einen weißgelblichen fehr hellen metallischen Glang haben, der die Farbe eines mit Gold gemischten Gilbers bat. Rach ber Dunne der Gubstang konnen die Gefaße diefer Art nur fehr flein gemefen fenn; daß fie rund maren, ift aus der Form der Scherben zu entnehmen. ber außern Geite eines folden leider nur 11/4" langen, 1/2" breiten Scherbens fand ich nach der gungen Lange eine 1/4" bobe Bergierung, welche auf Den ersten Unblick einige Aebulichkeit mit Schriftzügen hat. (T. V. f. 9.)

Da bei den in Zwikowetz vorgenommenen Ausgrabungen mehrere Urnenscherben vorkommen, welche mannigfaltige Berzierungen dieser Art und auch den schonen Metallglanz haben, so werde ich über diese Urnengattung meine Meinung bei der Beschreibung der zwikowetzer Ausgrabungen aus.

fprechen.

Die übrigen häufig vorgefundenen Urnentheile biefes Plages, mit Ausnahme der ganz dunnen, glatten, mit Metallglanz und schriftahnlichen Berzierungen ausgestatteten, haben folgende Beschaffensbeit:

Ihre Farbe ist meistens röthlich, doch gibt es auch braune und schwarze, lettere theils mit, theils ohne den glänzenden Unstrich. Die Dide der Masse ist sehr ungleich, sie steht im Berhältnis mit der Schönheit der Form, der Berzierungen, der Kleinbeit der Geschirre und der Reinheit des Stoffes. Je gefälliger die Formen, se feiner und zahlreicher

die Bergierungen, je reiner der Stoff ift, um fo dunner find die Befäße gehalten. Go gibt es, ohne Rudficht auf Farbe 1/8 1/4 1/3 1/2" Dide Gefaße. Gin Bruchftud hat aber fogar eine Maffebide von 3/,", dagegen ift es auch unbezweifelt, daß Diefes Befäß nicht auf der Drehfcheibe, sondern aus freier hand gemacht murbe, und der Thon ift mit gros bem Quargfand vermischt. Auf der innern Seite Diefes von außen mit gar feiner Bergierung vorsebenen Bruchftudes befindet fich, gang rob in Die weiche Daffe eingefurcht, das in natürlicher Größe (T. IV. f. 5.) abgebildete Zeichen; welches, da es weder einer Runen, noch anderen Schrift abnlich ift, wohl für das Meisterzeichen des Berfertigers angesehen werden fann. \*) Die Möglichkeit, Diefes Beichen innerhalb der Urne anzubringen, berechtiget gu dem Schlug, daß die Deffnung Diefes Gefäßes febr weit, das Gefäß groß gewesen fenn muß, da Diefer bezeichnete Urnentheil ein folder Ober theil ift, bei welchem die Ausbauchung nach unten anfängt, so berechnete ich die Peripherie und den Diameter derfelben, und fand, daß Der Durchmeffer Diefer Ausbauchung 91/3" betragen habe. Diefe Ausbauchung muß nach der Gestalt meines Scherbens noch immer zugenommen haben, und es ift baber bochft wahrscheinlich, daß der Urnenbauch in feiner größten Breite noch größer war, somit diese Urne, wie aus der Dide der Maffe ebenfalls zu fchließen ist, zu den sehr großen gehört habe.

Die römischen Urnenversertiger haben ibre Namen., ober berem Anfangebuchstaben in ibre Urnen eingegraben, wenigstens ers kläten mehrere Altertbumsforscher auf diese Art die auf Römisschen Unsere Siechen batten bor Einfubrung des Striftentbums keine Buch staben schrift. Aber eine Art Bilberschrift mögen fie wohl gebabt haben, da eine Bezeichnung auch dem robesten, um so mehr einem Allerbau und Niehzucht treitenden Menschen ein unentbehrzuches Bedürfniß ift.

Die Bergierungen Diefer Dodmotler Urnen find eben fo mannigfaltig, als zum Theil geschmadvoll. Sie geichnen fich biedurch von Urnen anderer Gegenden, insbesondere von den Schlanern febr vortbeil: baft aus. Statt weitlaufigen Befdreibungen werben alle portommende Benzierungen bildlich (T. V. f. 1. 2. 3. 4. 5. 7. 9. 10. T. IV. f. 1. 2. 3. 4. T. VII. f. 1. 2. 3. 4. 5. T. VIII. f. 3.) dargestellt, nur find auf manchen Urnen weniger Reiben folder Linien oder anderer Beiden. T. VII. f. 6. ftellt eine aus beilams menliegenden Theilen zusammengefette Urne vor. Die auf der T. V. f. 1. 3. vorgestellte gegits terte Bergienung gehört zu den felten Borkommenden. Mit abnlichen gitterartigen Bergierungen wurden Urnentrummer bei Stopau an der Sagle, unfern Merfeburg, auf dem fegenennten Swewenbod gusgegraben, nur mit dem Unterfchied, daß dort die Urne schwarz, bei mir gelbroth ist. Dieser Rundort Gwemen , Dod liegt in dem Bezirl; Den

bekanntermassen die Wendischen Skawen bewohnten.
Es wollen einige Alterthumssorscher ') als Kenns zeichen stawischer Urnen, wellenförwige Striche dera seichen stessehen, und die Borliebe der Glawen für die Wellenlinie in ihrer abergläubischen Verehrung der Schlangen suchen. Die Podmokler in der Mitte Böhmens ausgegrabenen und gewiß slawischen Urnen, bestätigen dieses Kriterium nicht so ganz. Donn es kommen da geradlinigte, gegitterte und wellenförmige, auch nur punktirte Zeichnungen vor. Oft sind beide Linienarten auf derselben Urnen gezeichnet, so daß man wohl schließen muß, daß mehr der Sinn für das Schöne, als veligiöse Ideen die Form der Linien gewählt habe. Unter den sehr vielen hier aufgesum denen Geschirrtheilen hat sich kein Henkel oder dessen

<sup>\*(\*)</sup> G. deutsche Miterth. von D. Rrufe. 1. 8b. G. 78. 0

Bruchftud gezeigt, und felbst jene Bruchteile, welche Salften von 2, jedoch verschiedenen Urnen bilden, zeigen keinen Ansatz zu henkeln. Diese Benkellosige keit durfte eine gewisse Zeitveriode, oder gewisse Gegenden besonders charakteristren. Eben so wenig, haben sich ganze oder Theile von Urnendeckeln vors gefunden.

Unter den vielen, mit unter größern Bruchstüden, war nicht ein einziges, welches nach einer gaben Runs dung fich als Theil eines schmalen, hohen flaschem artigen Gefäßes darstellen möchte. Bielmehr zeigen alle Scherben, daß die Urnen winen verhältnißs mäßigen breiten Boben, von diesem aufwärts eine bedeutende Ausbauchung, woen aber eine große Deffinung hatten.

Alle vorkommenden oberen Ränder find ausswärts gebogen, nur mit dem Unterschiede; daß jeke Urnen, welcht am Rande auf Hohlmeislart gebildete Streifen haben (T. V.A. 28. T. VII. L. 15.) mehr aufsrecht stehende Urnenlappen haben; während andere sich sehr stach und gäht wich auswärts biegen. Solche mehr aufwärts stohende Lappen gehören sast durch gehends schwarzen Urnen an, dagegen stammen die flach ausgebogenen Lappen immer von geben, manch mal, wie wohl seltner, von grauen Urnen her.

Die Breito solcher Lappen ist'1, 1 1/2 bis 2", der Lappenrand hat durchaus keine Bergierung.

Der Boden ist bei einer schwarzen, unverziereten Urne 1/3", bei den röthlichen, unverzierten, innerlich durch Brand geschwärzten, 1/4 dick und bat 4" im Durchmesser.

Die obere Deffnung maß bei einer röthlichen, von außen mit Brandfleden bezeichneten, 1/4" diden, außer einem Sohllentenrand gang unverzierten Urne im Durchmeffer 5", bei einer blagrothen, gleiche diden unverzierten 6", bei einer andern ganz gleiche

arrigen 7", bei einer granubtblichen 3/17 beden, undergierten, aber ftart angebrannten Urne 843: bel einer fcmarzen, ftart ungebrannten 3/16" biden birne 9", bei einer grauen, innerlich fart angebranne ten 3/24 biden, gang unverzierten Uine ebenfulle 9", bei eines blagrothen 3/4" biton unvergierten 91/2", bei einer blagrothen, ann Bauch mit doppels ten Bellenlinien gegiebren Menein 1041000 Die Bobe lust fich blos bei Mrnen bestimmen, ba ich von jeder derfelben mehr mist die Halfte des Umfanges in ganger Sobe ernberte. Gine verfelben, ichwarz inn= und auswendig angebrannt, gang unverziert, ift blod 3" boch, bet Boden hat 3%, ", ber Bauch 5 1/2", der obere Rand 6" im Dardmeffern Die undere röthliche, blos don innen fart angeboannte, mit reiner Wellentime und Diagonalftreifen gezierte Urne ift 41/4 bod, die obere Deffnung falt in Durchmeffer 5 1/2", der Bauch 17th, ber Boden fehlt.

Da die meisten in diesen Podmokler Garten ausgegrabenen Urnentheile in und außerlich durch Brand fehr angeschwärzt sind, daugwischen ihnen Afche, Jolzkohlen und Beinwellen fäufig gefunden wurden, so ift wohl kein Zweisel, daß sie einem ftarken Feuer ausgesetzt waren. Allein Mensschenknochen gab es anger mehreren Röhrenbeinen von händen oder Füßen nur wenige.

Es wurde ferner hier ausgegraben: der Strunt eines Dieschies, an welchem D'Enden abges sägt find. Der Hirsch, dem dieser Ropfichmuck angehörte, muß nach der Dicke dieses Struntes sehr alt gewesen sein; ferner einigung glatter Eberrügel und Kinnladen mit Schweinsgahnen der Eberrügel und Kinnladen mit Schweinsgahnen der Kom einer bide Rohlentugel; in welcher ster der heidnischen Fleinen Pflaume fand, imag wohl der heidnischen Zeit, ungeachtet der untertroffchen Lagerstätte kaum angehören, sondern beim Dorren ver Pflaumen

diefed Obstgantens meit späten sich gebildet haben. Dagegen mag den beidnischen Zeit angehänen abas Bruchtud. T. VI. II. 3. eines nifernen Messen, dann ein gleichfalls sehr verrostetes Eisen mit 2 durchgeschlagenen köchern (T-VL F. 4). Ein Stück Eisen, (T. VL.P. 5), welches wohl ein Ragel nach alter Form sepn mag — alle drei Gegenstände in der wirklichen Größe abgebildet.

Endlich fand ich bei der im Monate Juni 1835 vorgenommenen abermaligen Ausgrabung eine 4½" lange, unten 1" breite, gegen das Ende in eine Spise zulaufende, änserst verrostete Messers klinge, welche von dem ebenfalls aus Eisen gears beiteten Griff abgebrochen ist, und einige Stücke Schladen, die das Resultat der Schmelzung von Kupfer oder Bronze sud, nebst einigen Eisenschladen. Auch waren da aus Thon gebrannte röthliche Küsgelchen, im Durchmesser von ½", welche durch bohrt, und vermuthlich dazu bestimmt waren, mit nehreren an einer Schnur gefädelt, als Halszierde getragen zu werden. Die Beinwelle, ganz so gessount, wie sie in Zwisowetz Pradischt, Minic vors kömmt, wurde häusig ausgegraben.

Benn ich Die Podmoller Urnen mit den Schlanern vergleiche, fo zeigen fich folgende auf

fallende Unterschiede.

Bei Schlan kommen häufiger schwarze, Dünne, glatte, mit einem glänzenden Unftrich sich empfehe lende Ugnen vor; bei Podmoll sindet man mehr töthliche, braune; auch einige ins bläuliche spiestende, aber weniger schwarze Urnen, noch seltener solche, welche den glänzenden Anstrich haben. Die Pod moller Urnen haben durchgängig vielerlei Berszierungen, sie bestehen bald aus geraden, bald aus Wellenlinien, buld aus Etrichen. Bei einigen näs hern sie sich sogar, wie bereits gesagt wurde, der

Farm von Buchstaben. Mückschlich der fest allges mein vorkommenden Verzierungen reihen sich die Podmoller Scherben jenen an, welche auf den Hradischt bei Brzezina und in dem Worfe Hras discht an der Misa ausgegraben wurden, von welchen in der Folge gehandelt werden wird.

Dagegen haben nur wenige Schlaner Urnen und diese nur einfache, nämlich bloß aust roben geraden Strichen bestehende Bergierungen.

Die Podmokler Urnen sind so wie die in ben beiden Gradischten ausgegrabenen, in der Masse viel reiner, feiner, dunner, als die Schlasner. Robe, dice Urneuscherben find selten, mahrend sie in Schlan vorherrschen.

Es ist mir aus dieser Vergleichung wahrscheinlich, das die Podmotter und die ihnent ache
stehenden Hradischter Urnen einer späteren Zeit,
wo schon die Kunst feinere Urnen zu verfertigen,
den Thon reiner abzuschlemmen im Stande war,
wo der Sinn für Verschönerungen erwacht, und
eine Art Schrift im Lande schon bekannt war, die
der Urnenversertiger, wenn er ste auch nicht weistanden hat, doch in den Verzierungen machzunsmen bestissen war.

Der goldähnliche dauerhafte Anstrich, oder was er sonst senn mag, der einige in der Dünne und Feinheit der Materie unsem Porcellain: Schalen gleichkommende Trümmer auf eine bewundennswürzdige Art ziert, ist noch mehr ein: Beweis, daß die Runst zur Zeit der Versertigung, dieser Urnen bedeus tende Fortschritte im Vergleiche jener Zeiten gemacht habe, welchen die Schlaner Urnen ihr Dasenn danken. Ich kann daher die Podmokler Urnen der Zeitperiode des Marbudsoder Catualdenicht zuschreiben, deren einem v. Bienenberg die Hinspeterlegung des Podmokler Schalps zumunhet. Gewiß

ist es aber, daß diese in Podmot! ausgegrabene Alterthümer jener Periode der heidnischen Borzeit angehören, wo auf geweihten Hügeln den heidnisschen Gottheiten geopfert wurde, wo Opferseuer brannten, wo die Leichen der Verstorbenen verglüht, die gebliebene Usche in Urnen gesammelt, in die Erde vergraben, wo Opfer und Leichenmale gehalten wurden. Sewist ist es somit, daß Pod mot! bereits im Heidenthum, und zwar nach der Wenge dieser Alterthümer zu urtheilen, nicht von Wenigen bewohnt war. Im Jahre 1288 kommt Podmot! als ein königkinher Hof vor, doch ist nicht zu erfors swen, seit wann: schon diese Eigenschaft bestand.

## Ausgrabungen in Zwikowet, Pilsner Kreises.

of 50 mg 1. Schon feit gabren faßte ich den Borfat, auch auf meinem Gute: 3wifoweb, und zwar in bein Dorfe gleiches Ramens, Alterthumern nachzugtaben. Die Radricht, bag einige meiner Unterthanen bei der Grabung der Grunde für Bebaude verschiedene alte jedoch abbanden getommene eiferne Gachen, Scherben, Anochen; in der Tiefe die unvertennbate fton Spuren vom Brandenenidedt haben, daß Der Ort eim Bojährigen Rriege gang gerftort und auf einem andern Orte wieder aufgebaut wurde, gab mit die Soffnung, daß man dafelbft Alterthumer aus ter boidnifchen ober wenigftens aus der Des riode bes fiebzehnten Jahrhunderts ausgraben dürfte. Insbesondere fiel mir ein roh ausgehauener lang-100 runder Stein auf, beffen langerer Duschmeffer 2\*164/joder furgere 24414, Die Bobe 11 1/3" mißt, benaduf ber Oberflache gar feine Bertiefung bat,

in welche jetmas eingepaßt hatte, und welcher in der Mitte Der füdlichen Salfte Des ein geregeltes Biered bildenden Dorfplates feit undeuflichen Beiten itur 5" in die Erde eingesentte flett Die bis iht bes flebendes Gemannbeit, Dagie bie gleichert der Rinder auf Diefen Stein gelegt, bei ihm der einfeanende Priefter enmantet woith, baf in frühern Beiten für Diefes, Dahinstellen ber Leiche, eine, besondere Bahlung que Kirche geleiftet murde, geffattete die Muthmaffung. daß diefer Stein von altersher river religiöfe Ben Kimmung batte, und ichon mitt den beidnischen Bes gegbnifftatten in Berbindung Atehon fonnte. Meine Doffnungen murden dried den Enfolg, gerechtsertiget, Das But Bwifomen bestehtigue den bis gum Rabre 1701 won verfchiedenem Gigenthumern felbfts fandig befeffenen Butern, Breitame Brund Chlum. Es, ift fogge mahrscheinlich ; daß ber jeu bem urfprünglichen Gute 3 mitowe Bigeborige: Maierhof Damque in elteften Beiten tein felbstitandiges und ganz anders benanntes Gut mar, da in deffen Rabe die Relder den Romen na Hradku, m Hradku, pod Sradfem fing bei und gunter ber fleinen Burg) führeng mas allerdings au dem Gollug ber rechtiget, daß auf bem anliegenden von & Geiten unzugänglichen Bergfelfen im bem beliebteften Rolal für geine in bem Beiten bee Privatfebden Gdus und Sicherheit gemubrende Burg veine folche bes standing of a contract continue 1400 parts as a

Undnahme der großen Bestigungen weniger nichtis ger Reichsdynaften in Bohmen, fast dundgehende nur, fleine Buter, die bloß aus einem Maierhof nehst Feldern, Wiesen, Teichen; Baldungen und einem odern mehreren Dörfern bestanden. Diese waren die Domtion des böhmischen Rieterstandes, der dafür die Pflicht, hatte, bei einem ausgebrochenen Ariege zu Pferde (eques) mit einer bestimmten Ansgahl Fugvolt aus feinen Unterthanen gum Dienste best Derrichers zu velcheinen.

Da das im Prachiner Areise gelegene, in der böhmischen: Geschichte merkwürdige, und in den neud esten Beiden burch den Bersuch — in den Steinem seiner Rusien, und besonderssseines Thurmes Runen zu städen; interessantigewordenes Schlos In ikow im Weutschun Alingen der gewardener Schlos Iwikow im Weutschunk Alingen der genannt wird, konnte man versucht werden, zu glauben, es sep die Burzel beider Dresnamen das böhmische Wore Zwek — ein huller es Gesöse. Allerdings liegen Zwikow und Zwikow er, erstenes am Jusammensluße der Watzawa und Moldau, letzeres am Fluse Mie Mies.

Das Raufchen Diefer Baffer über Steine und Relfen in dem theilweis feidnen Flugbette, welches durch den von ben bedeutenden Uferbergen verurfacten Diderbuft noch verfartt, und feloft in eint ger Entfernung vernehmbar ift, tonnte allerbings eine Beranlassung gemesen fein, Diese Dreichaften pon Zwek zu benennen; befonders ba unfere altes Ren Borfahren Die Damen der Gegenden aus beit philitalifchen Beichaffenbeiten, aus Der Bage, Mis den: bafelbft vortommenden Raturericheinungen abs zuleiten pflegten, und die fpater dafeldft entflandes nent Drtichaften ben breeits eingewöhnten Ramen der Gegend beibehielten. Go 1. B. At Der Rame der Burg Rrimoflat, Purglig, Burgleis, bon frimo flafti - trumm legen, abgeleitet, ba Dir Berge, welcheibie Burg umgeben, und auf mels den fie felbst gelegen ift, eine frumme gebogetre Lage untereinender haben; Der fo häufig vortome mende Mame Bofit ift entftanden aus po tece. langs dem Fluge, Bubor, Bahotan, Babotic u. f. w. ist zusammengesett aus za und bora, binter Dem Berge u. f. w. Allein eben fo baufig baber

unfere Altvordern Die Orisnamen bergeboblt von den Namen jener Produkte ber Pflanzenwelt, welche die Ratur daselbst vorzüglich gedeihen ließ , oder Der Bleiß Der Menfchen mit einem gefequeten Wis folge zu erziehen mußte. Die vielen Bregina, Olffom, Oleffng, Sabern, Habartis, Tieffa, ftammen ab von Briga - Birte, Olffe -Erle, Saber Weißbuche, Sig - Rothe eibe, und Gradow, Gradoluff, Gradewic, Drnet, Drnow, Roptice, Rrenoma, Rtes necp Rtenowie, Leneffic, Lauce, Laucin, Dietin, Dienic, Wottama, Dttau, Pifenic, Rzepin, Rzepnit u. f. w. werden wohl faum wo anders herabgeleitet fenn, als von Grad -Erbse, Drn — Rasen, Kopfima — Refff, Kten — Meerrettig, Len - Flache, Lauta - Biefe, Dfenj -Saat, Ottawa - Grumet, Pffenice - Beigen, Repa .- Rube u. f. w. D. Zwita beift im ale. . บาร์มโดย จังหาย สาย จางไป . บา

Control of the Special Section (Section 1997)

Die Namen der akkesten Ortschaften sind wohl die beis vehaltenen Ramen der Fluten und Gegenden, auf wuchen siedtraut wurden, und die ein nach ihren natürlichen Tegen ich ehren natürlichen Begen ich aften, oft auch nach mythologischen und veligissen ich ein, oft auch nach mythologischen und veligissen. Ihat den Beisellen Berhaltenissen im granesten Alterthume gleichum von selbst gebildet. Es set doch geweselber An des Einwohner alb fire Bohnspeerselben, overgar Arbungebeichen Gelich der Under Agregate derselben, ke mögen sich mit Zagd voer Biebundt um so mehr, wenn se sten, wie die ältesten slawischen Botterschaften nach dem Zeugnis des Procopius mit Ackerdau voschäftigten, tritt das Bedürfnis ein, den Bergen und Niederungen, den einzelnen Baldvististen wird Beiden, den Kilssen. Seen und Keldsuren unterscheidende Natmen beizulegen. Ohne dieses hilssmittet wäre zu zede Artthistung, zede Berständigmachung über ihre wichtigken allzemeinsten Beschäftigungen: Jagd, Fischerei, Biedzucht und Ackerdau, wenn nicht unmöglich, doch wenigstens so serschaft und Ackerdau, wenn nicht unmöglich, doch wenigstens so serschungen wir ngen musten für diese Schwierigkeit selbst su ur Erstndung eigener Namen wir diese Lestalitäten sühren, ja zu sagen zwingen musten dies Sesend bestimmen, woden sie das Ried auf die Beide treiben, wo se klichen oder sagen: wo se Holgen, oder ein anderes Seschäft votnehmen sollen, wenn es nicht durch einen, dieser

böhmischenzeine Rübe, auch dahen könnte zwikower abgeleitet, senn. 1200 in 120

Begent bengelegten Pamer geldeben foll? Anfänglich mag glierdings ber allogmeine Daine Berge, Giust. Mald. Wiefe, genugt baben; sobald es aber später auf mebreren Bergen, auf mebreren Biefen und Adertanbeen, an vertriebenten Punkten, bes Flußes Geldigfte 1980. is muste auft im Benneibung bei Migvertanbniffe jedem Berge, jedem Maite, jeder Klur ein besonderen Name gegeben werden.

pen Eigen falgften ber Gegend gewählt wurden Dan Eigen falgften ber Gegend gewählt wurden Wan nunntejenen Wald Birten: Riefel-Bannen, Robbeiben-

Den gante-jenen Dulo Birreit- Riefer Bantung Malboung Bucher- Eichenwald u. f. m. ima birfe Geting Malboung porberricen mar, ober wo ein burch Alter und Große ausges geichneter Gtamm biefer ober einer unbern Gattung, voer enbe

flug, Ker ein Gestrauch u. s. w. abgeleitet sind.
Unter-mehreren Feld : ger Messengeren unterschied man die vinslehren unterschied der Gober Messen, nach der Rultunsäugkeit, nach den Früchten, die daseihist am besten fortsamen mech der trodenen poer, seichten, nach der einem vor ehre von Morda, Morali - udern, kindenina, ein neues Acerseld. Lado — ein ungebautes Feld, Paust — eine Wüste ichte von Morda, Vorali - udern, kindenina, ein neues Acerseld. Lado — ein ungebautes Feld, Paust — eine Wüste ichte nach om ausgebautes feld, Paust — eine Buste ichte kleingseffen der atten Slawen nach dem Zeugnisse des Procopius. Len — klads, kiph — Rube, Mak — Wohn, Chmel — hapfen. Zeh — Kraut. Rakos — Schist, Sad — Baumgerten, Wies — habetraut. Slatina — eine slumpfige Gegend, Plako — schwierig, fett, Melko—gend, Prach — Anapsis, ein Staubboden. Sucho — dürre; Gil — Letten, Hijna — Lehm u. s. w. abgeleitet sind

Nach ber Lage an einem glus, Reka. Berg — Hora (Gora). Bald — Lee, Mwozd, Hag eines Beges Draha entstanden, die Namen Porje, Zahor, Zales, Zohag, Drahanice, Lenkom, Mwozdian u. s. w. nach der Stellveit oder Sestalt, welche einzelne Berge, ganze Gebirgs batten, wurden die, Namen von Wysoce — boch, Kriwe — trumm, kraucene — gedrebt, Reben — Berg kamm, nach ider, Steinart, nach den Thieren, die fich baufig baselbit aufbielten, wurden ge von Ruda — Erz, Opuka — Pickner Rall, Kremen — Rieselstein, Gestrab — Spoicht, Mank —

gar nichts mertwürdiges, allein 6 Alafter westlich von demfelben unterhalb eines unbedeutend erhöhten Kreifes von etwa 2 Klafter im Durchmesser manthes Interessante gefunden.

Didichnabes u. f. w. benannt! Ich konnte aus meiner bedeutenben Sammung ber Ortonamen noch in ungabligen Belfpielen anführen, daß die meiften Lokal-Ramen aus biefen naturlichen Nerbalkniffen noch heutigen Tages, um fo mehr in ber altesten Borzeit gebildet wurden. Doch dies sev für ein andermal vorbehalten.

Bur ist muß ich mich bamit begnügen, wie ich bereits ermabnite, barauf aufmerkam zu machen, bag man fich nothwendigerweise in einem Lande Menschen früher als ibre fire Wohnkie benken muffe, und bag diese durch ihre Berbaltniffe gezwungen werden, ben Bergen, Balbern, Fluren, Seen und Luffen schon früher Ramen zu geben, als fie in Ortschaften beisammen wohnen.

Diese Namen ber Segenden können aber um so weniger von Personen-Ramen abgeleitet seyn, da fie früher als fire Bobnungen, früher als die Einführung des Privat-Eigenthums bestehen mußten.

Es ist daber vorauszuschen, das die unentbehrlichen Benennungen der Gegenden, Fluren, Berge, Fülle, Mälder von
ihren natürlichen Eigenschaften gewählt find. Wein
nun später in diesen Gegenden einzelne, oder mehrere sixe
Bohnungen, seb es in hoblen Baumen oder in den einfachten
Dütten, oder später in bequemeren Wohngebauden entstanden
sind, so war es abermals weit natürlicher, den bereits bestanbenen Namen der Gegend beizutebalten, ihn auf den siren
Bohnplat des Einzelnen oder der Mehreren zu übertragen, als
ihn auf Gefahr der allgemeinen Berkandlichteit mit dem personen-Namen des Angestädelten oder des Bornehmsen unter ihnen
zu vertauschen. Man untersuche auch nur die Ortsnamen,
welche bei Kosmas, unserm altesten Unnalisten, vordommen, neben
welchen doch noch weit mehrere bestanden haben mülsen, welche
Rosmas nicht ansührt, weil ihm keine daselbst in der frühesten
Zeit vorgefallene Begebenheit befannt war, und er eine Geichichte eren Topographie Böhmens beabschitigte, so wird
man mit wenigen Ansahmen diesen Sas bestätiget sinden.

Eine mehrjährige Sammlung dieser Ortsnamen und ihre Zurucksuhrung auf ihr Burzelwort hat mich insbesondere überzeugt, wie zahlreich sene Ortsnamen find, welche von landwirthschaftlichen Segenständen, Arbeiten und Attributen den Namen im flawischer Sprache erbalten haben, was uns die Behauptung des Protopiu 8, daß die Slawen ein Ackerbau treibendes Bolk waten, verdürgt.

Rech beutigen Lages muß ber Derfonen-Rame bem Ortenamen banfig weichen, ob don die gamilien. und Perfonen Ramen ist

graben anfingen, fanden wir ichon in einer Etefe von einem Schuh unglaftete Dfenkacheln, die sowohl in ihrer Gestaltung als auch in der Farbe, Beschaffenheit des Thones und in den darstellenden Bildern höchst mannigsaltig waren. Das Vorsinden dieser Rachels theile dauerte bei der tieferen Nachzabung fort, sie lagen mit heidnischen Urnenresten, Aschenklumpen u. s. w. friedlich nebeneinander. Wohl an zweihundert größere und kleinere Theile derselben wurden auszgegraben, deren mehrere sich in ganze Gebilde zus sammensehen ließen.

Diese Ausgrabung mar mir höchst wichtig, da rauch der A. Ingenieur Sr. Fried. Panger bei Laudenbach unweit Karlstadt, beinahr 3 Meilen

weit geordneter., meit allgemeiner flad, als fie es in frühern Jahrbunderten und insbesondere in jener Periode wuren, mo die meiften Ortsnamen entstanden find. Zeber Gutsbestger wird 2. B. auf feinem Gute und in der Nachdarschaft selbt von den Gebildeterin, und um so mehr vom Botte faß nie mit seinem Famisiene fondern mit dem Namen seiner Herschaft benannt. Es beist 2. B. der tereichauer Herr, nicht der Herr N. n. ift da; häufig ift der Famisien-Name der Obrigteit den Unterthauen ganz undefannt.

Ich will aus diefer noch bis ist begehenden allgemeinen Gewohns beit nur beweifen, daß die Personen nach ihrem Besig aber nicht so leicht die Ortschaften nach den Besigern ihren Ramen versändern. Und so mag es auch, in alle fiep Zeiten im Allgemeinen gehalten worden sepn.

Esgeichiebt. fogar noch unter unfern Augen; das wenn der Erbauer eines Maierhofes, einer Försterei, der Begründer eines neuen Abries nicht vorjäglich und nachbältig dabin arbeitet, dem was entstandenen Gebäude oder Oete einen Personen oder andern ibesendern Ramen beisulegen, sondern die Benennung deaftben bem natürlichen liebereinkommen des Boltes überläßt, dieser neu entstandene Ort eben so benannt wird, wie der Bald, die Feldstit, oder der Berg früher und seit undentlichen Zeiten gehisen hat, auf welchen ver eutstanden ift. Dies bewährt fich gehisen hat, auf welchen langebung unter meinen Augen neu entstandenen Gebäuden; so 3. Bebielt ein von mir ganz neu erbauter Maierkof, obne mein Zutbun den Namen der Feldsur, wo er ausgebant wurde, inamitch Sädka, 2 neu errichtete Forsthäuser ausgebent wurde, inamitch Sädka, 2 neu errichtete Forsthäuser der Nachbarschaft tehreiten den Ramen der Bälder, in denen sie steven, Bücina und Bübensko, von Kallen. Buche, Büb. Giche.

nördlich von Burg burg ahnliche, jedoch fo viel ich aus ben, seinem Berke ") beigefügten Abbildungen erfehe, kleinere Bruchstüde folcher Racheln ausger

graben bat.

Hr. Panzer glaubt: daß die von ihm aus gegrabenen Kacheln jener Zeit angehören, wo das Christenthum mit dem Heidenthume noch im Rampfe stand, wo einzelne Familien bereits Christen, die Menge noch Heiden waren, wo die heidnischen Gesträuche bei der Beerdigung auch von den bekehrten Christen noch beibehalten wurden.

Er weiß sich auf undere Urt das Vorkommendes auf der XL Tafel sig. 108 seines angezeigten Wertes abgebildeten, das Bruchstück einer christslichen Kirche, mit dem Bildnisse eines Kelches und einer darin aufgestellten Hoftie vorstellenden Rachelstheiles nicht zu erklären, weil er sie neben römisschen und deutschen heidnischen Alterthümern ausz gegraben hat. Einige dieser Kacheln, besonders die auf seiner 14ten Tafel Vorgestellten, schreibt er den Römern, besonders auch deswegen zu, weil das sig. 141 vorgestellte Fragment die Buchstaben J. S. enthält.

h. D. haas ist S. 61 sogar geneigt, alle Racheln wegen ihrer schönen Laub: und Bandvers zierungen für römisch zu balten, indem er glaubt, nicht Germanen, nicht Slawen kounten so verstältnißreiche geschmackvolle Formen hervorbringen. Wenn diese Kacheln in den Zeiten des Beidenthums oder in der Zeit der erstaa Einführung des Christensthums wären verfertiget worden, dann hätte die Meinung des h. D. haabalterdings viele Wahrsschielichteit.

<sup>&</sup>quot;) Bericht über einige in ter Umgegeeth ben Burgburg, ausgegrabone Alteret. 3. 86, 41. 54. 86. 61. Barzburg, 1882.

blese Racheln einem weit spätern, etwa sogar dem 16ten Jahrhunderte angehören? Diesen Beweis lies fern sunwidersprechlich die vor mir liegenden, den Panzerischen an Stoff, Form und Abbils dungen ganz gleich kommenden Zwiko; weber Racheln.

Sämmtliche von mir ausgegrabenen Racheltheile sind unglasirt, jedoch zeigen mehrere die Spuren eines röthlichen, andere eines weißlichen Unstriches. Die Theile, welche in der genauen Unpassung die ganze Seite desselben Kachels liefern, sind 9¾,, andere 7½, breit, und als Quadrate eben so hoch, Ein größeret Rachel hat eine rohere Form, nämslich einen Rand, dessen Berzierungen durch bloße Eindrücke des Fingers gebildet sind. Das innere Feld ist von allen vier Seiten mit Linien eingesfaßt, und in den vier Eden sind sehr einfache Berzierungen. Die Ausbauchung des innern Feldes ist sehr bedeutend.

Tab. IX. fig. 1. liefert von dieser größeren Rachel eine getreue Abbildung in halb wirklicher Größe, fig. 2. stellt diese Rachel verkleinert vor. Die kleineren Rachelu haben sehr schöne, erhaben und fein gearbeitete Einsfassungen, Laubwerk, Kranze, Architektur u. s. w. (T. X. 1. XI. 1. 2. XII. 1. XIV. 1.)

Ich besitze keine ganzen Kacheln, aus welchen sichtbar wäre, welche Bilder mit diesen dargestellten Einfassungen wären umgeben gewesen, doch ist aus dem Randbruch der Einfassungen gewiß, daß diese Ränder keine leeren Räume eingefast haben, in welche nach der Meinung des Hrn. Panzer, Bilde niffe oder derlei Gegenstände eingestellt gewesen wären. Ich glaube vielmehr, daß die innern Felder verschiedene erhabene Berzierungen enthielten, oder daß die von mir ausgegrabenen Bruchstüde von Bildnissen verschiedener Personen, welche in der

Folge besprochen merden, die innern Folder dieser Einfassungen waren. Bemerkensmerth hiebei ist, daß alle flach en Bruchstäcke auf der Rückseite Abdrücke von den Fäden einer groben Leinwand an sich haben, woraus man schließen kann, daß bei der Verfertisgung der weiche Thon auf einer Leinwand ausges breitet, und auf dieser mittelst hohler Formen die verschiedenen Verzierungen, Bildnisse und Architeksturen abgemodelt wurden.

Um einen Beweis der Mannigfaltigkeit der in Zwikowet ausgegrabenen Kachelbilder zu liefern, gebe ich auf der T. IX. 3. 4. 5. X. 2. XI. 3. XII. 2.3. XIII. 1.2.3. XV. 1.2. XVII. 1.2. XVIII. 1. 2. XVIII. 1. 2. 3. XIX. 1. 2. 3. 4. XX. 2. die Abbils dungen der unter einander am meisten verschiedenen, mit dem Bemerken, daß ich noch viele andere besitze, welche in ihren Darstellungen ihnen mehr oder weniger gleichen. T. IX. 1. 2. X. 1. XI. 1. 2. XII. 1. 2. 3. XIV. 1. XVII. 1. XVII. 1. 2. XVIII. 1. 2. 3. XIV. 1. find als Einfassungen, nicht als Wittelstücke anzunehmen.

Siebei darf ich nicht mit Stillschweigen übergeben, daß alle diese Racheltheile an der innern Wond sehr beraucht And, jene, welche als Ectheile eines Ofens an der Feuerseite Höhlungen hatten, sogar Ruß onthalten haben. Es ist somit außerallem Zweisel, daß diese Racheln Theile eines viel und lange gebrauchten, geheiteten Ofens waren.

Schon die Bildniffe (T. X. 2. XIII. 1. 3. XV, 1.) liefern den vollkommensten Beweis, daß diese Racheln weder der Periods des mit dem Seidenthum kampfenden. Christenthums, noch weniger den Romern angehoren,

Tab. X. 2. zeigt einen Bischof ober Abten in seinem volltommenen kirchlichen Anzuge mit ber Infel auf dem Haupte, mit dem Besper Dantel angethan, T. XIII. 3. aber den untern Theil und die Bande

vines Bruchtuck mit der deutschen Unterschrift FERDINAO (Ferdinand). T. XV. 1. ift das Bild eines jungen Mannes, deffen Bruft mit einer Ehrentette geziert ist. Geine Kopfbededung ist ganz, und de ste gegen die Mitte der Stirne niedriger als gegen den Scheitel ist, wäre ich geneigt, sie für eine Dottors-Mühe zu halten. Zu dieser akademischen Bürde paßt: die Bruftlette und das Bruchstuck der Betleidung.

Tab. XIII. 1. ist ein unbärtiger, vielleicht ein Frauenzimmer Ropf. Das mit der Unterschrift FERUNAD mag wohl den Kaiser Ferdinand L und nicht den II. vorstellen. Denn Zwisowet wurde im 30jährigen Kriege zerkört, und Wenzl Warslich von Bubna, der vor und zur Zeit der Schlacht am weißen Berge Zwikowet im Besitz hatte, war Rebell gegen Kaiser Ferdinand II. und Utraguist.

Da nun mahrscheinlich bei Diefer Berftorung Die Defen, welchen Diefe Racheln angehörten, in bem obrigfeitlichen Goloffe oder im Pfarrhause vermuftet, und auf den gegenwärtigen Fundort gebracht wurden. fo ift es fast unmöglich, daß Diefe Defen, da sie nach bem Rauch und Ruganhangfeln vor ber Bers ftorung lange gebraucht und als fostbare Drunkofent ficher febr geschont wurden, erft unter R. Ferdis nand II. waren gearbeitet worden; nicht zu gedens ten, daß ber gegen diefen Raifer als Rebell fo feinds felig gefinnte Zwitoweger Gutebefiger, oder ber utran quistische Pfarrer, und Die eben Dieser Religion ans hanglichen Ortsunterthanen ichwertich fein Bildnif als Bergierung gewählt hatten, und bag, wenne Diefes Bild dem Raifer Kerdinand II. gegoleen hatte, auch die Biffer II. ware beigesett worden. Ginen Bifchof, Albren, feinen firchlichen Unzug durfte man in den erften driftlichen, mit dem Beidenthum fampfenden Suhrhunderten mohl faum fo allgemein

gekannt haben, doff ein Rünftler, befonders außer-Dauptstadt, dossen Abbildung hatte magen, und fon nallfändig liefenn Gkunen, als sie wirklich hien vorgefellt ift.

Inich der Anzug dieser Nortnäte entspricht woder jenen der letzten heidnischen Zeiten, noch dem römischen Kaftum, und dem auf T. XV. 1. porgestellte gekönte böhmische, doppelt geschneiste Löwer setzt est außer sallen Zweiselzi des diese Wildereiem in Böhmen, und für salle Fälle Fritzuach dem zwölften Jahre hundert werfertiget sind, da Böhmen einen Lömen früher, nicht als Laudeswahnen hatte.

Da Dio Breifometer Racheln dem Vongerischen aus der Würzburger Umgegend, nach ber Beichnung. nach den Verzierungen, ja selbst nach dem auf det 10. 11. 12. 14. Zafel vorgestellten Architeftenen und Latthwert mit Ausrichme bes Relches fehr grichen, saches web die farikoveter Rachelneoffenbur dem seche gebnten driftlichen. Inbehunderte angehören, for tonnen die Banzerischen Racheln nicht der erstem drifts lichen Beniode-Deutschlaude, sonderniebenfalls spätern. dem i fechszehnten Bahrhundente, fich nabenman Beiten maischrieben werden. In diefer lettern: Merioda beiggen, deutsche und flawische Boller bekanntermassen Geschicklichkeit und Geschmad genua, um solche Aeichnunden: und Bilder, zu verfertigen "Lebtfällt fon met auch der aus dem Buchtaben I. S. II. XIV. f. 141. bel Danten abgeleitete Grund weg, dirfe Racheln dem Romern zuzuschreiben.

einer bedeutenden Ticke und wermische init heidnischen Graburnen ausgegraben haben, Much mir ift ja dasselbe begegnet. In einer Tiefe von! 2 Schuben habe ich mitten unter uralten heidnischen Resten — die ich später beschreihen werde, mehrere von diesen Rachelbruchstücken gefunden, die koar kleiner als die

feiditer Borgefundenen, aber den lettern in der Beichnung, Stoff, Form gang abnlich, und gleich beruft maren. Es ift nach meinen Erfahrungen keineswegs ausgemacht, daß alles, was in derfelben Tiefe und neben einander gefunden wird, auch gleichzeitig fen. Oft murbe an einzelnen Bunften, wo mir ist graben, aus verschiebenen 3weden bereits lange por une gegraben, und Die Grube mandymal wieder verschüttet, mandinal ihre Ausfüllung ber Beit überlaffen. In beiben Fallen tamen Gegens ftande, Die früher auf ober feicht unter ber Ober: flache lagen, in Die Ziefe. Bo verläffigere Renngeichen über Die Zeitperjode einer Sache - wie im vorliegenden Kalle - fprechen, kann die Tiefe bes Fundes und Die Rachbarfchaft atterer Begenftande nichts entscheiden.

Tab. XI. 3. Fig. & XVIII. 2. 3. mogen Ros fetten fenn, Die als Mittelftude der obern Bernies rungen über ben innern Feldern geftanben feine durften. Gben diese Bestimmung mag bas Sona nenbild XVII. 1. wie es der untere Mand noch mabricheinsicher macht, haben, Der Tab. XVL 1. abgebilbett Bibbe moge Die untere Ginfaffung eines Keldes, vielleicht bosfenigen, in welchem bes R. Fers dinand Bildnissimar, geziert haben, und es ift wahtscheinlich das das rechts vom Rovfe des Lowen lich Darftellende Bruchftuck bem Rlügel eines Ablers ans gebore, beffen unterer Theil auf T. XIII. 2 vors fommt, T. XVI. 2. XX. 2 find Theile eines Reides und zwar Kenfter mit den in dem 16. Jahrhundert allgemein üblichen fleinen runden Scheiben. Solcho Kenstervorftellungen haben fich viele vorgefunden.

Die Architekturen sind Einfassungen der eins zelnen Kacheln. Tab. XIX. 3. 4. sind 2 Bruchstücko von einer Figur; zu welchen der mittlere Theil fehlt.

Ob ich ben Tab. XXI. 3 in der wirks liden Große abgebildeten Bruchtheil gur einem Ber ftundtheil eines Ofens wer eines heidnischen Bes fdirre unter welchem er 2' unter der Erdoberfläche gefunden wurde, gabien foll, ift aufterft ichwierig. Die porgeftellte Seite bat Deutliche Spurent Des Brandes / die Rebrielte bat viele ungleiche Emien. als nob Die weiche Maffe buf einent etwas rauben Brett gelegen, und doffen Solzlinien fich abgebruck hattem! Der runde Rand a. b. of ift gegen die Des ripherie dunner. Bon dieser Seite a. b. c. ift das Gremplar mang. Die Löchen erroichen taum. 1/2 der Maffe pri bie einem Zannonzweige abuliden Strithe finde fehre einfach jound rob gemachte Der Thon ift am Bruche 1/4 Bolli bill; negen bie Drimberie au bedeutend! bunner sündewothe gebrachtite ich ihre eiten be-

Beind und eifcheint etwas fenkrecht emporften bendes bestanden ju haben, deffen Burgel die Kebes feite ibre Exemplars nicht erreicht: Der Umfreik diefer Platteiläßt nach der geomestrischen Bereche nung auf einen Durchiteffer von 6:1446 schliessen zu

Es ist mir wahrscheinlicher, das dieses Stütt nicht izu den Defen gehöre; man kann sich ivenigistens nicht vorstellen, wo es die hingepast hätter Mann könnte es für einen Urnendecklengelsen lassen, wenn in e nicht di keine Verlängerungen wärenzum allein bei dem unteugbanen Kennzeis den der Lesteren wäne ich geneigt zu glauben, daß das Ganze zu einem selbstständigen Gebrauch bes stimmt war, der sich aus diesem unvollständigen Bruchstück nicht errathen läßt. Es macht der Chasrafter der Zeichnung wahrscheinlich, daß dieses Geschirr nicht der Periode der Kacheln sondern der beidnischen Zeit angehöre.

Auch Hohlziegeln, schmäler und dider als unsere, haben sich unter den Racheln vorgefunden, doch

halte, ich, fie nicht alter als bie Recelen felbst, und bagn destimmt, die Festigkeite den Dfand an einigen Punkten, wie es noch eine alleiche alle zuwunden fichten.

Zwisowetz ift micht. berneinzige Dre, was denkes mig verschiedenen Figuren verzierte Anchlens wärent gefünden worden. Herr M.S. I. De fchel, Dies donus und Prediger in Zittqu, fand sie in den Klosskertummern zu Anbim. Mich en schließt auch der Kleidentracht der vorgestelltem Figuren, des ster dem 16. Jahrhunderte angeboren. H

In: der Reine Tallenftein, einer imeteits meniter: Areile Böhmens gelegenen ehemaligen Bura der herlihmten Kamilio Dinbaguin dan Arithmeten der ehemaligen Burg Habithoftein, im leitmeriter Areise bei Newschaoß adkenenzusanden sich abnliche nicht Bruftbildenn nerzierte Andeln; auf leinem waren die Auchkaben E. G. Sin Deres Den foll wine Rachell mit: dell Jahrszahl it580 ine Jakobi Bofeital fich varfinden, melden die Gekalb der danals bestandes nen: Guildititen zeigt. ") Wie biefe mon hem. De. Defchot in bem angeführten Auffan beschriebenen Racheln ibaben Glafur; meine gwifemeter haben aben durchaus teineie In Bohmen fand ich folde febr schön gehildete. Katheln auch in Mada vom unfrin Schwarztufteles, und ining oft nom inder Rabe von Blaffenr. Beide ftellen, febr fcom underiche tia gearbeitet, Mädtische Akappen mit Schauzen und **Ehündnen möb.** 18.30 dagt., bis.d. b. 18.70 dagt 200 Bis 'in der Liefe von 2' mar rauf diefem Diag ein lodeter fcwarzer humusboben.

<sup>\*)</sup> S. beffen im neuen Laufinichen Magegin III. Beft. 1833. 6. 328 vortommenden Auffaß: Alte Bildwerte auf Thonarbeiten.

<sup>\*\*</sup> Dreiben Difcelon- 1812. 32.

In dieser Erdschichte fand ich auch nicht nur niele zerstreuse sondern wuch neheneinander liegondo Scherben, aus welchen die Tab. XXV 2: pore geftellte lirne fich jufammen feben, lieg. Big ente bielt Erde, fleine Roblen, Alfche und gamt fleine Knochentrummer. Diese Uene mar ichwargarau, aus einer febr reinen Maffe bart gebranne, und hatte Dunchand feine Werzierung jauch weber ben Graphinaltigen glanzenden Angrich ... Der Boden dieses Gefäses mar bedeutend, dunner als der Bauch, welcher 1/4 did mar Der Diameter bes Bodonduhat 161/21 . Die ein dieser Urne eingefaßte Mischung won Erde, Roblen, Afche und fleinen Anochen braufte in Gauern febr ftart auf, ein Beweis; dog in felber Anochen Ralt enthalten ift, fomit diefes Urnengefüß unfiteitig die Refte vorn brannter Menschenkörper aus der Beidenzeit euthals ten babe. Unter diefen Gefdiretrummern maren Riefels und Schiefersteine, wie fie bier allgemein barkonimen, dicht neben einander gelegt, fo dag man eine vorsetliche Legung Derfelben vorausseten fanne und biefer Steinschichte folgte fast reine Alche mib Eleinen Robten und Knochenrestott, unter melden man Anochen und Bahne von Schweinen und Min man modelle 1 12 derne extennen fonute.

von Die, Aschenschichte abauerten his, im dien Alosk von I', mo dane der natürkich gewachseuschanta, unt Kieselw gemischen Thoudoden wan, von welchens man, überzeugt senn konute, daß inte mit ihmigerühre worden sen,

Much in der Afchenschichte gab es eine Menge irdene, durchaus sehr hart gebrannte Scherben, die aber von so verschiedener Urt maren, daß man auch aus den nächst beisammengelegenen; sorgfältig gesammelten Trümmern tein ganzes Gefäß, sondern böchstens die Hälfte bis 2/3 des Ober:, oder Unter:

theiles zusammenstellen konnte. Un einigen dieser Scherben war es unverkennbar, daß sie der neueren driftlichen Periode angehören. Aus dieser Bermisschung der verschiedenartigsten Scherben, aus dem Umstande, daß auch nicht die Bestandtheils eines einzigen Gefässes ganz beisammen lagen, bewährt sich abermals, daß unsere heidnischen Borfahren alle Geschirre, die sie bei den auf ihren Opfersoder Beerdigungsplätzen singenommenen Mahlzeiten gebraucht hatten, zestrümmert haben, und daß dies ser Hugel bereits durchgewühlt worden sen.

Robst den Scherben habe ich auch mehrere, mitunter über 1/2" breite, eiserne Rägel von versschiedener Größe, theils mit Köpfen, die 1" ins Gevierte haben, theils mit kleinen Böpfen nach Art unserer Schindelnägel; theils als Bruchstäcke, sorner ein Messer ohne Handhabe aus Eisen, von 4" Längu, wobei die Spitze fehlte, die eiserne oder Kählerne untere Grize einer hölzernen Degens oder Messerschiede, 21/2" lang, etwas über 1/2" breit, wehrere dünne Sisenbleche, von 2" und 31/2" Breite, endlich auch Eisenbleche, welche ganz dieselbe Form, wie die so oft vorkommenden broncenen Fibeln haben, aeklinden.

Dieses Eisenwert war an der Derfläche vom Roft gang zerfressen; so daß blättenveise das Eisen sicht ablößt, auch hat der Rost das Eisen ganz durchs drungen, woraus sich schliessen läßt, daß diese Funde sehr tange unter der Erde liegen. Auch einige ganz dünne Glakscherben wurden da gefunden, deren versschiedenes Farbensviel auf eine gewesene Malerei aus dem Grunde schließen ließe, weil sich diese färsbige, dünne Schichte ablöst, und darunter das Glas farbenlos bleibt. Was die Malerei vorgestellt hat, läßt sich durchaus nicht erkennen.

Folgende ausgegrabene Beilagen mogen weit

älter, als diese Glasscherben und eifernen Sachen senn.

Bolltommen abgerundete, flache Rieselsteine von 2' 21/2" im Durchmeffer.

Thönerne Augeln 3/4" im Durchmesser, Beinwellen (Osteocolla), welche in großer Menge auch bei den Schlaner und Podmokler Ausgrabungen vorgefunden wurden.

Die durch ihre Zeichnungen, oder durch ihr unwidersprechliches Alterthum merkwürdigen Urnenscherben verdienen hier noch eine kurze Erwähnung, und besonders die ersteren auch eine bildliche Dars stellung.

Sehr häufig kommen nämlich schwarze 1/8" bide Scherben von reinem Thon vor, welche untershalb des obern rund gewölbten Randes manchmal aber auch oberhalb des Bodens eine verschiedene, doch bei jeder Urne gleich durchgeführte, aus Strischen, welche lateinischen und griechischen Buchstaben nicht unähnlich sind, bestehende Berzierung haben.

Sie sind Tab. V. 6. 8. XX. 1. XXI. 1. 2. XXII. 1. 2. 3. 4. 5. 6. XXIII. 1. 2. 3. 4 XXIV. 1. XXV. 5. XXVII, 2. in natürlicher Größe vors gestellt.

Ich habe durch Berechnung vieler obern Rans bertheile gefunden, daß die Gefäße, von welchen diese Scherben herrühren, eine Deffnung von 7½ bis 10" Durchmesser hatten; es schrinen daher nach dieser fast gleichen Größe alle derlei schwarze Ges fäße eine gleiche Bestimmung gehabt zu haben.

Alle diese Trummer haben keine Glasur, jedoch schimmert besonders bei XXIII. 2. ein Metallglanz - vor. Tab. XXIII. f. 3 ist innerlich weiß.

Diese schwarzen Scherben haben feine Spur eines erlittenen Brandes; sie gleichen in der Farbe dem landesublichen schwarzen gang gewöhnlichen Töpfers geschiere, dessen sich der Candmann in der Rüche und zur Ausbewahrung der Milch im Keller bedient; allein die so mühsam angebrachten zarten Berzies rungen, der den meisten eigene gelbiche Metalls glanz macht mich glauben, daß sie nicht für den gewöhnlichen Hausgebrauch bestimmt waren. Ich vermuthe daher, daß sie eine heidnischereligiöse Besstimmung bei Opfers oder Leichenmahlen hatten, sedoch nach den netten Berzierungen, nach der Feinsheit der Massa, nach dem schönen Metallglanz einer spätern, in technischen Kenntnissen schon weiter vorzusschrittenen Zeitperiode etwa der dem Christensthume unmittelbar vorzegangenen, oder mit selben schon kämpfenden Periode des eilften Juhrhunders tes angehören.

Dicfe netten Scherben lagen in einer Liefe von 11/2, bis 2', vermischt mit gang roh geforms ten, maffiven, grauen, haufig durch Brand berußten Gefäßen, Deren Daffe fornig, 1/4" auch noch dicter ist. Die lettern haben meistens feine, oder nur febr einfache Bergierungen von geras den oder wellenformigen Linien; bei einigen find Bergierungen durch Fingerdrude angebracht. haben eine gang lichte, zwischen weiß und roth getheilte Karbe. Manche vbece Rander find auswärts ges bogen, die innere Flache biefes einzolligen Ausbuges ift parallel von innen heraus geftreift; undere foliche Ranber find mit fpitigen, 1/, Boll langen, an der Basis breiteren Puntten vergiert. Mus den Berhaltniffen der Brudftude berechnete ich, daß Die obere Deffe nung bei einer Urne 7", bei zweien 11 1/2", ber Boden bei einer andern 5 1/2", bei andern 23/4", 3 1/2", 43/4", 51/4" im Durchmeffer hatte. Die Abbildungen T. HI. 3 XXIII. 5. XXIV. 1. 3. 4. XXV. 1. 3. 4. 5. XXVI. 1. 2. 3. liefern die auf den 3witoweger Befdirren vorfommenden anderweitigen Bergierungen.

Der T. XXVII. 1. abgezeichnete untere Gefässtheil ist von länglicher, d. i. ovaler Form aus blastrothem Thon, von außen durch Heuerrauch sehr geschwärzt. Er hatte am Boden einige kleine Kohstentrummer. Das Gefäß ist so wie alle hier gesunsdenen, auf der Orehscheibe gedreht, gut gebrannt, whne allen Manz, sedoch ziemlich glatt anzusühlen. Der gerundere Boden mist von außen  $2\frac{1}{4}$ " in der Länge, 2" in der Breite. Innen am Boden ist eine Bertiefung, welche durch einen  $\frac{1}{8}$ ", breiten, erhabes nen Kreis bekränzt wird. Der Durchmesser des Kreisches ist 3", nach der Länge  $1\frac{7}{8}$ " in der schmälvren Ovalsorm. Die sich in die Höhe wölbenden, wies wohl kurzen Wände dieses Gefäßes zeugen deutlich, daß es nicht bedeutend hoch und groß war.

Bahrscheinlich war dieses Gefäß eine Erintischwale, in welcher unsere Borfahren ben Berstorbenen einen Trank, vermuthlich den beliebten Meth-

in die andere Welt mitgaben.

Es fanden fich auch 2 von innen, mit einer thell glanzenden gelben Glasur versehene, 3/4" in der Maffe Dide Scherben, wovon die eine, welche gerade die vollkommenfte Glasur bat, von außen eine Bergierung bat, die bei beidnifthen Urnen fels ven vorköment. Goll man diefen Trummer der Glafur ju lieb in die driftiche - ober ber Werzierung wegen in die heidnische Epoche aufnehmen? Paftor Worbs fand bei Rothenburg zwei gla: firte: Urnen ; Die er im 3. 1800 Der laufiger Gefelle schaft der Biffenschaften — G. Deren Anzeiger v. d. 3. G. 38. — gab. Warum fofften in Bohmen, wo Das Beidenthum erft im eilften Jahrhunderte gang ausgerottet murde, nicht auch glafirte Befahrre bei Den heibnischen Beerdigungen gebequcht worden senn?

Als ich diese Rachgrubungen im 3. 1833 vor genommen habe, wurde mir erzählt, daß im Jahre

1829 bei der Rellerausgrabung für das nen gebaute Schulhaus eine bedeutend große Urne unter Asche berausgegraben, und als eine werthlose Sache verworfen wurde. Das Schulhaus steht von meinem bes schriebenen Ausgrabungsplatz an der entgegengesetzten, nämlich nördlichen Seite des Dorfplatzes. Ich habe an verschiedenen Punkten der Umgebung dieses Gesbäudes, jedoch ohne etwas von Alterthümern zu finden, nachgraben lassen.

Der von mir untersuchte und beschriebene Sugel gebort unstreittig zu den beidnischen Grabstätten. wenn er nicht auch zugleich ein Opferplat mar. fo häufig vorgofundenen Scherben von der einfach: ften und von der feinern Art, die Menge Afche und Roblentrummer, die vorhandenen Anochensplits ter, das Aufbrausen der Urneninhalte in Gauren, die an mehreren Scherben vorhandenen deutlichen Spuren des Brandes, die porgefundene Beinmelle beweisen, daß hier Todte verbrannt murden, fo wie Die, keine Spur von Brand an fich tragen: den Gefäße, Die Babne und Knochen von Thieren uns die Uiberzeugung geben, daß Thiere als Brands opfer oder zur Speise dei Leichenmalen bier verwendet wurden. Bei bet fleinen Musdehnung Die: fer Brandstätte ift es möglich, daß fe nur für eine Kamilie bestimmt mar, daß unter bem Schulbause andere Kamilien ihre Rubeftätte batten.

Beide diese Pläte liegen östlich von jener Hutsweide, Draha genannt, welche eine allgemeine Bolksfage für jenen Plat bezeichnet, wo das Dorf Zwikowet vor der im Berlaufe des dreißigjährisgen Krieges durch die Schweden erlittenen gänzlischen Zerstörung stand. Es zeigen sich nämlich auf dieser Hutweide durchaus Unebenheiten, die nach den von mir vorgenommenen Rachgrabungen zwar nicht durch eingestürzte Gemäuer — da die Dorfhäuser

in früheren Zeiten von Holz gebaut waren, aber voch immer durch Zerkörungen an der Oberfläche mögen entstanden seyn, wemigkens sind sie außer diesem vermeinten ehemaligen Dorfplatz auf der weisteren Hutweide nicht anzutreffen. Es gewinnt das ber nach der östlichen Lage von diesem ehemaligen Dorfplatz alle Wahrscheinlichkeit, daß der unterssuchte Ort, und der Platz unter dem Schulhause der Begräbniss oder ersterer wenigstens der Opfersplatz der heidnischen Zwikoweizer und benachhausen Insassen gewesen sey. Ob der robe Stein, von welchem gleich Anfangs die Rede war, als Opfersoder Brandheerd nicht auch seine Rolle dabei gesspielt habe? wer kann das entscheiden?

Spätere Zeiten haben auf diesem untersuchten Platz die gleich unter dem Rasen vorfindigen Kascheln geliesert, und noch später, daselbst aus was immer für Ursachen vorgenommene. Grabungen mözgen die Kacheln mit den Urnen und jüngeren. Geschirren vermengt, vie Ordnung der tetztern, und siei selbst dergeskalte zerkört haben, daß für uns nur sein Gemisch von Alterthümern übrig blieb, well ches aber immer noch merkwürdig bleibt, da es unwidersprechtich beweiset, daß hier, und zwar nach den mitunter irohen Urnentrummenn zu schließen, auch schan inisfrüher heidnischer Zeit Menschen gesendhat baben.

In dem Garten des an deri gegenwärtig äußerkstein nordwestlichen Dorfseite gelegenen dominiekt Häuschensin. E.172 ift eine einem Grabbügeklähnliche Erhöhung, deren Länge von Sud nach Rord 6% die gerundete Breite von W. gegen Ost 40 bestägt? Den Eigenthümer, durch diese Gestalt des Erdbis deus neugierig gemacht, und durch meine früheren Rachgrabungen in der Umgegend gereizt, hat in det Mitte dieses breiten Grabbügels schon im Ferbste

1832 gegraben; da ef blos eine vermoderte Mensichenleiche ausgegraben hatte, war seine auf einen Beldfund zielende Absicht schlecht befriediget, und er gab feine Arbeit auf, ohne sich um andere altersthümliche Gegenstände zu bekümmern.

Uls ich hievon Nachricht bekam, ließ ich an diesem Ort bis in die Tiefe von 3' 6" in einem Duadrate von einer Klafter graben. Schon in der Tiefe von alter trockener, mit kleinen Kohlen gemischter Asche, welche 1' und 6" mächtig war; dazwischen gab es auch, jedoch sehr wenige irdene Scherben nebst einigen Thiere knochen. Auch ein 1" langes, 1/2" bickes Stuck Graphit wurde in einer Tiefe von 2' gefunden, der hier eben so wenig als bei Schlan, wo ich ihn auf heidnischen Begräbnisplägen ebenfalls aus der Tiefe ausgrub, natürlich vorkommt. Wahrscheinlich bes dienten sich desselben unsere heidnischen Vorfahren zur Versertigung des Urnenanstriches.

Die Scherben maren in der Daffe 1/4, einige 1/4 did, aus rothlichem Thon; gedreht, gebrannt, obne allen Auftrich. Der obere 11/2" breite Rand war nach außen, jedoch in die Sohe Reigend gebos gen. Es mar an teinem Stud die mindefte Bergierung, auch feine Spur eines Gentels zu feben, mehrere aber hatten berufte Brandflede: Rach den Brudiftuden ... die: ich von den Dberrumdern und Boden babe, batte die obere Deffnung diefer Geschitte bei einem 8//mbei zweien 17": der Boden bei) mei Eremplaton 64 im Durchmeffer. a Diefe Befchirre gehören fomit unter die großen. ift der Thon febr grobkornig, und das gange febr roh gearbeitets auch ein :: fehr flacher, gerundeter, 2" im Diameter meffender Riefelftein, und eine 3/46 Dicke, Rugel; aus, einem Gandftein fünftlich, gebilbet,

an einer Seite zur Berhufung bes Rollens geplat-

Diese Gefäße kann man unstreitig zu ben titteren heidnischen zählen, und da in der Mitte dieses Grabbugels mur ein einziges Leichenstelet, von welchem ich aberinichts zu Gesichte bekommen konnte, war; so war an diesem Plaze der Leichenhugel eines kingelmen, vermuthlich Angeseheneren, in welche auch einige Graburnen beigesetzt zu werden pflegren.

Bon diesem Grabhüget seche Rafter westlich an den Weg der über die Hutweide Oraha sich gegen den Flus Mies, und zwat zur Herrschaft Atiger libersuht fat Fußgeher zieht, if eine von West gegen Ost 4 Klafter lange, von R. gegen S. 2 Rlafter breite gerundete Erhöhung merkar. Auch diese wurde wegen der bedeutungsvollen Gestaltung im Noonate August des J. 1833 untersutht. Bei der Grabung wurde mit zunehmender Tiese der Judtenartige Geruch, der auf der Hutweide Draha mach sedem Sommerregen start zu fühlen ist, auch ohne Regenwetter merkbarer.

Man fand, daß die gewölbte Erhöhung durch eine 2 1/21 tiefe aber fehr toder fast nur aus Riefel-steinen ohne alleir Matter gemachte Grundindlet gebildet sen, unter welcher bis zum natürlich gebildet sen, unter welcher bis zum natürlich gebildet seinen Böben sich nur Asche, Kohlentrummer, und ebenfalls wenige robe, diet diche Scherben bestünden. Ihre Masse ist derb, iber 1/20 bid, von bräunlicher Farbe, start ausgebrannt, an der Scheibe gebreht: Sie haben höchst einfache Verzierungen, bestehend aus gerablinigten 2—3 Streifen.

Der obere Rand hat fast durchgebends einen eifhöhreit Streifen. Es sind die deutlichsten Spuren bei Felletruffes won außen an ihnen bemertbar. Der obere Rhud steht gerade aufwärte, ohne nach außen ausgen aufgebogen zu fenn. Die vorliegenden Theile

oberer Räpper bewähren, daß die obere Deffnung an 2 Urnen einen Schuh im Durchmesser hatte, so wie dreierlei Bruchstude des Bodens, dessen Größe auf 4—5 und 8" andeuten.

Much an Diesen Urnentrummern zeigen fich feine Spuren von henteln. Es find somit, auch diese Urnentheile aus ber beidnischen Beit, ihre innern und außern Brandflede, Die Lagerung mitten unter Alde und Roblentrummern bemeifen, Daß fie bei Todten: oder Opferfener gedient baben. Da fich teine Rnochen von Opferthieren porfanden, fo ift es mabre Scheinlich, bag fie bei den dem Berftorbenen auf feinem Beerdigungsplat gewidmeten Feuer ihre Brandmahle erhalten haben; daraus folgt aber noch nicht, daß auch ber hier gur Erde bestattete verbrannt murbe; dieg ift bier um fo unwahrscheins licher, weil man feine Spuren verbrannter Menichenfrochen fand. Wahrscheinlicher murde der Bere blichene unverbrannt gur Erde bestattet, und über ihn durch einige Tage Feuer unterhalten, eine beid. nifche Gitte, welche in Dolen und Bohmen neben Dem Berbrennen der Leichen üblich mar.

Daß aber auch den unverbrannt beigesetzen Leichnamen Urnen beigesetzt wurden, ist ein bekannter beidnischer Gebrauch, und die geringe Anzahl der porgefundenen Trümmer muß uns glauben maschen, daß bier blog die Grabstätte eines Sinzelnen war, wenn nicht spätere glucklichere Nachgrabungen ein Mehrerbs finden.

ein Mehreres finden. Obichon in allen geöffneten Grabhügeln teine steinerne Wertzeuge oder hammer (sogenannte Thorsteine) angetroffen wurden, so hat doch der Zwito-weiser Or. Pfarrer P. 28. Krolmus solche am Ufer des Flusses Mies gefunden, und der Ortsschullehrer bestätigte, daß ihm schon öfter solche Steine in hiefiger Gegend zu Gesicht kamen.

Der aufbewahrte ist aus reinem Serpentinstein, die Deffnung ist ganz rein durchgebohrt, er hat die ohnehin allgemein bekannte Gestalt. Endlich fand ich in der zwikoweber Umgegend öfter Sufeisen, Sporne welche nach ihrer Form dem siedzehnten Jahrhunderte angehören. Ich habe somit in Iwikowet an 4 Punkten Reste aus der heidnischen Periode gesunden, unter welchen jene auf dem Dorfplat die zahlreichsten waren.

So unterliegt somit keinem Zweifel, daß dieser Ort bereits in der heidnischen Zeit, und zwar nach den theilweisen höchst roben Urnenformen auch schon in der ältesten bewohnt war. Ja indem sich hier neben den einfachsten — auch sehr feine und schön verzierte Geschirre vorfinden, kann man schließen, daß die Menschen nicht bloß zeitweilig — sondern

Standhaft bier wohnten.

Ift es gleich a priori schon mahrscheinlich, daß Flußgegenden besonders von einem ackerbauenden Bolle weit früher als Gebirgsgegenden zu ftandhafzten Wohnsigen gewählt werden, so bleibt es doch gez wiß interessant, diese Wahrscheinlichkeit durch die aus unterirdischen Ausgrabungen abgeleiteten Beaweise zur Gewißheit erhoben zu sehen.

## Ausgrabungen im Dorfe Hradisst, Nakonißer Kreises.

Der Ortsname Hradist kömmt in Böhmen, vielleicht auch in andern flawischen kandern häufig vor. So z. B. liegt im Rakoniger Kreise am Flusse Strzeka, ein Ober: ein Unterhradisst, ein Hradist südlich von Pilsen, eins am Flusse Mies öftlich von Zwikowey, ein Hradisko im Bes

rauner Areise zwischen Marfchowitz und Amfchelberg u. f. w.

Much Berge, die heutigen Tages nicht mehr bes wohnt sind, führen häufig diesen Namen z. B. jener bei Brzezina Radniger Herrschaft Dilfner Kreises, jener unweit des Dorfes Militschow Arziger Herrschaft Rakoniger Kreises u. f. w.

Auf solchen Bergen findet man die unverkenns baren Spuren ehemaliger Befestigung. Einen Bes meis hievon liefern die Hradiffte auf der Herrschaft Radnig, unfern des Graft. Sternbergischen Schloffes Brzezina und auf der herrschaft Arzig un-

fern Militschowes.

Rordoftlich von meinem Gute Zwitowas und vom lettern nur eine balbe Stunde entfernt, heat nabe bem Fluge Dies im Ratoniger Rreife gur Berrichaft Durglit gehörig das Dorf Bradifft, meldes zur Imikoweger Pfarre eingepfarrt ift. Das bedeutungsvolle des Ramens, die intereffante, den Bertheidigungsverhältniffen volltommen entsprechende Lage erregte icon lange in mir den Borfat, diesen Ort genauer und auch in Beziehung auf unterirs Dische Alterthumer zu untersuchen. Ich widmete der Ausführung Diefes Borfates Den 1. Juli 1833 in Begleitung meines murdigen Zwikoweger Pfarrers 5. P. Wengl Rrolmus, deffen Gifer für flas wische Sprachforschung, Geschichte und Alterthums. tunde höchst lobenswerth ift, und sich durch die Abs gabe ber bei feinen unermudeten Forschungen gemachten Funde an das vaterlandische Museum bes mährt hat.

Schon ein oberflächiger Uiberblick dieses Ortes und dessen nächster Umgebung an Ort und Stelle gibt die volle Uiberzeugung, daß dieses Hradist ein für die, der Erfindung des Pulvers und des Geschützes porgegangene Zeit sehr vortheilhaft befes

Miater Blas war. Man fieht, das et ein oblomaes Biered bilbet, welches mit einem tiefen Graben, und mit einem boben Erdwall gefchloffen war. Bon gemanerten Schangen zeigt fich teine Spur, und . man würde aus diesem Umstand auf ein fehr hohes Alter Diefer Befte zu ichließen berechtiget fenn, wenn man Die Bewigheit batte, daß Die Steine Der fpater gerftorten Festungewerte gum Aufban ber bermal innerhalb und außerhalb des befestigten Bierectes aufaebauten Dorfhäuser nicht verwendet worden find. Allein felbst wenn man annimmt, daß die Befestigungswerte mituntet aus Stein gebaut maren, fe bleibt doch gewiß, daß der Aufbau Diefer Befte und felbft ihre Berftorung langft vergangene vielleicht noch in die Zeit bes Beibenthums zu verfegende Begebenheiten find; denn wir finden bei keinem Historiker die Nachricht über eine Belagerung, Ers oberung, Berftorung berfelben, ober über eine bafelbft vorgefallene Schlacht, und doch berechtiget die Ausdehnung Diefes feften Plages, Der Rame Bras Difft, welcher nicht wie Grad eine feste Burg, fondern vielmehr ein verschanztes Lager, ober einen befestigten Ort bedeutet, ju dem Schluf, daß deffen Bestimmung der Landesvertheidigung vielmehr, als der Gicherheit eines einzelnen Dynasten galt.

Un der Nord, an der Hälfte der Westseite sind die tiefen, dermal verraften, und durch den Berlauf der Zeit an beiden Wänden eingerollten Schanzgräben, so wie die oberhalb derselben in bedeutender Höhe einst bestandenen Wälle nicht zu verkennen.

An der Ostseite wurden dieselben nach der Aussage der itzigen Einwohner erst im Jahre 1820 eingeworfen, um die daselbst angebauten Bauernund Häusler-Wohnungen bequemer zugänglich zu machen. Um der Südseite und zwar längs des heutigen Dorsplatzed ist eine bedeutende Erderhös hung als Rest des ehemaligen Balles zum Theil noch ist sichtbar, der Wallgraben gegen auswärts aber, so weit'er sich auf dem istigen Dorfplat, ben fand, für die Bequemlichkeit der Zufahrt, beinahe ganz verschüttet. Die nördliche Halfte der Bestseite hat sichtbarere Uiberbleibsel der ehemaligen Gräben und Wälle.

Im J. 1792 ist das ganze Dorf abgebraunt. Bis zu dieser traurigen Epoche waren die Dorfshäuser mit Ausnahme der später eingetretenen neuen Unstedlungen durchgehends innerhalb des ehemals verschanzten Playes an einander gedrängt. Bur Verhütung einer ähnlichen allgemeinen Verheerung wurde angeordnet, daß die wieder aufzubauenden; Häuser in seuersichere Entsernung gestellt werden sollen, und darum mußte durch Einreisung der Wälle, Verschüttung der Gräben der Bauplat ersweitert werden.

Die Länge dieser Berschanzungklinie beträgt an beiden Seiten des rechtwinklichten Biereckes von West nach Dit 56 n. ö. Alfter, die Breite von Süd nach Rord an jeder Seite 44.º. Der einges schlossene Flächenraum beträgt daher 2467 n. ö. Duad. Klaster oder über 4 ½ n. ö. Metzen.

Dieser befestigte Play liegt auf einer bedeut tenden, von keinem nahen höhern Punkte beherrsch= ten Unhöhe, zu welcher man von allen Seiten nur burch mühsame Ersteigung eines gaben Abhanges gelangen kann.

Nur an der Südseite bängt die befestigte Unsböhe mit einer Fläche zusammen. Un dem Ost, und westlichen Endpunkte der nördlichen Vertheidigungslinie kann man nach den bestehenden Uiberresten, den vormaligen Bestand runder Vertheidigungspunkte annehmen, die den in spätern Zeiten gemauerten Schanzthurmen (Basto) in Form und. Größe gleichen. Db an den füdlichen Ecken gleiche Berklärkungen der Befeltigung waren, ist wegen ber bereits erwähnten Planirung nicht mehr zu erkennen:

Um Den Ditfeite Dieser Besteft jedoch getrennt durch einer tiefe Bergschlucht, stührt Die Feldmart, den Ramen una dworzissti (am Maierhofe); Heur tigen Tages ist daselbst teine Spur eines Gebäudes zu finden, boch erhält sich im Orte die Sage, daß da eine obrigfeitlicher Maierhof und ein Brauhaus vor undenklichen Zeiten bestanden habe.

Rordlich in einer Entfernung von beilaufig 500 Rinftern fliest bemiffluß Miedin Bon ber Beste aus übersteht man eine bedeutende Strede beffelben; die Anhöhe ber Beste übergeht nach einem gaben Absteng beng bem Ringer zu in die anmuthigke Fläche.

Drten habe ich innerhalb viefes Festungsplatzes Rachgrabungen eingeleitet. Das Resultat derselben war, daß an jed en und zwar in der unbedeutens den Tiefe von höchstens 2 Schuh Scherben von uralten Gefässen gefunden wurden, welche in Stoff, Farbe nid Form den als heidnische Graburnen angenommenen Geschürren vollsommen gleichen. Uiberzdieß fanden wir auch auf der Oberfläche des vom westlichen Ende der Nordseite des Walles gegen Ostsich ausdehnenden frisch geackerten Feldes sehr häussige Bruchstücke solcher Geschirre, nehlt Knochen, von welchen ich aber nicht bestimmen kann, ob sie menschliche oder thierische Uiberreste sind.

Unter diesen vielen aufgefundenen Alterthümern verdienen ihrer größeren Seltenheit wegen folgende bemerkt zu werden.

Zwei Theile des obern Randes verschiedener Urnen oder anderer Gefäße. Die Sobe dieser Bruch, ftude beträgt blos 3", die gerundete Länge 5 1/2". Die obere Deffnung betrug bei dem einen Geschirr

1'2", jent des anderns 2' 4" im: Diedmichmeffer. Diese Urnentheile sud; von der seltensten Stürke, denn ihre Maffe ist 1" diet, die obenn Kappen find auswärts gebogentisisches ist gar kine Spur von einen: Berzierung; die Masse ist ein verinen Thom; und mit einem vothen Unfirschaübemüncht, der ans Basser sich nicht abwäscht.

Die Höhe dieser Geschirre, die Größe des Bodens läßt fich aus dem Bruchftud nick ausmitteln: doch bei der allgemeinen Erfahrung, bag unfere Borfabren die Urnen nach bem Berhaltnit der Größe auch dick in der Masse meichten mas man hier auch eine verbaltmigmäßige Sobe jur Breite der Unne voraussehen, und bann gebort wenigstens ber lettere Scherben einer Gattung beibnischer Befcherre and die man gu ben größten und fettenften gablen tann. Denn der Durchmeffer der Deffmung der im Pranck . Wuseum aufbenigheten fdmargen Roliner : Ume hat blos 1' 21/21, der Durchmeffen des Bauches derselben nur 1'8 1/2", Der Baud, Der bei Bied. baden ausgegrabenen größten Unne hatte blos 16 9" Diameter, Die obere Deffnung war bedeutend schmäler. Zu Lamalde in Schlesien fand Worbs im J. 1816 Urnen, wo der Durchmeffer der Deffs nung 1' betrug "). Um nächsten fommt unserer groffen Urne, Die an ber ich margen Elfter zwischen Uibigau und Rleinroffen von D. Bagner\*\*) ausgegrabene Urne, welche bei einem Umfreis von 3 berliner Ellen (63/10 n. d. Schub) 11/4 berlis. ner Elle (21/10 n. ö. Schuh) hoch ift, und in welcher bei der Ausgrabung, kleine 4 bis 10" hobe Urnen gefunden murden.

<sup>\*)</sup> G. Rruse's deutsche giltertbumbr. 1. Bb. 1., Deft. G. 45:

<sup>99)</sup> S. Bericht v. 3. 1828 an die Mitglieder der deutschan Gelelle, ichaft gur Erforschung ber vaterlandischen Sprache und Alter-thimer in Leipzig.

Wit einem gleichen rothen Uiberzug fand Dr. Wilhelmi, und Hr. Bergner Uenen aus schwarzem rohem Thon im I, 1823 an der Unstrutt bei Bottendorf, bei Wondlstier, Dauch wurd den sie bei Querfurth Wausgegraben.

Die Segenden, in deren Gehiete die Elster; Saale, Unstrut fluthet, waren unstreitig sammt den Fluren an den beiden Ufern der Elbe bis an die Rordsee Wohnsige flawischer Kölfer, welche trot, ihrer Germanissrung zum Andenken so wiele woch heutigen Tages bestehende Ortsnamen aus ihrer Gprache hier hinterlassen haben, wie diese ein obersplächiger Uiberblick der Landkarte und nur eine gen vinge Kenntnis der slawischen Gprache lehrt.

Wenn nun die in diesen ehemals flamischen Gegenden so häufig vorgenommenen Ausgnabungen ähnliche Urnen, Geschitre und Beilagen liesern, wie wir sie mitten in Böhmen sinden, wo die stand, hafte Ansassieit eines deutschen Bollsstammes wohk schwerlich nachzuweisen seyn wird, so dürste dieß, zu dem Schluß führen, daß die an der Elbe, Elster, Saale, Unstrutt und in den anliegenden Gegenden ausgegrabenen Alterthümer wahrscheinlicher den Slawen, als den Germanen angehören.

Ein gelblicher kleiner Swerbe (T. VIII. 1.); hat am obern Rande eine Berzierung, die aus vielen sich verschieden durchkreuzenden, aber immerabwärts sich endenden Strichen besteht. Unter dies fer Randzeichnung sind mit vertieften Linien Buch: faben abnliche Charattere eingegraben.

So lange ich diese Scherben als ein Urnenst trümmer anfah, machte mich die Griffarung der Zeichen sehr verlegen, da ich aber im folgenden

<sup>\*)</sup> G. Rrufe's deutsche Alterth. 1. B. 2. Deft.

<sup>\*\*)</sup> S. Rrufe's beutiche Alterthi 1. Band. 4 Seft. 1 1/16 1780 ...

Jahre in Zwilowet vielle Kacheltrummer ausgegras ben habe, jerkannte ich sowohl diesen, als ben auf T. VIII. b. abgezeichneten Fund ebenfalls für Bruchs stücke verzierter alter Kacheln, und ich berufe mich rücksichtlich dieser zwei Bilder auf das, was ich bei der Beschreibung der Zwilowetzer Ofenkacheln des 16. Jahrhundertes sagte.

Einige, wiewohl kleine Urnentrummer von grauer Farbe zeichnen sich durch eine besonders feine, dabei sehr harte, im Bruche weiße Masse aus; man ist im Zweisel, ob diese aus einer, durch volksommene Abschlemmung von allen kornigen Theislen gereinigten Thonerde, oder, wosür der Augenschein mehr sprechen würde, aus sein zerriebenen Steinmassen gefertiget sehem. Am Stable gaben diese Urnenscherben sogar Funken. Die Dicke der Masse ist der Druckstücklist ein Theil eines 2mal tiefgefurchten Henkels, das zweite ist der Theil vom Bauche eines Gefäßes, und hat an der inneren Wand deutliche Brandspuren.

Bieder andere Urnenscherben waren aus einer groben körnigten, schwarzrothen, hart gebrannten Masse, mit vielen glimmerartig glänzenden Puntzten, ohne alle Berzierungen; die Dicke der Masse ist an derselben Urne ungleich, bald 1/4", bald 1/8". Diese sehr einfach gearbeiteten Geschirre schiez nen weder auf einer Drehscheibe versertiget zu senn. Der Urnenlappen ist unbedeutend, eigentlich nur eine gerundete Berdicung der Masse nach Innen. Das eine Bruchstud zeigt ebenfalls Spuren der erlittez nen Brandes.

Ich fand auch Urnentheile mit zwei und mehreren, theils geraden, theils wellensörmigen vertiefsten Linien. T. VII. 4. T. XXVIII. 2. 3. 4. 5. XXIX. 1. 2. 3. 4. Ein Trümmer hatte unterhalb des verdickten Urnenrans

des einen 1/4 breiten Ring, in welchem megulare, proprides gechten gur "linten beraldifeben Geite: acs neigten tief gefurchte, 24% biete Streifen find (T. XXIX. 1. Alle diefe Beuchftude ffind aus rothli= chem gebranntem Thon, Widit und haban teine Brondspurences that start first counts

Gine fteinerne Rugel, welche nar une ein Uns bedeutendes länger, als breiter ift, indem der eine Durchmeffer 41/2", der andere 41/4" beträgt, wurde aus einer Tiefe von & guegegraben. Es läßt fich nicht bestimmen, ob nicht dieje Rugel einer fpateren Beit angebore, und als Berftorungewaffe gegen Die

Feste gebraucht murde.

Körner haben wir auch Kinnladen und Zähne von gahmen und milden Schweinen b Schafhörner aus der Liefe ausgegraben. Endlich wurden hier, forwie in Died motigizmitowet, Schlan-u.f. w. mehrere Stude fogenannter, Beinwelle, ein 1/4 dides Stud Gins gefunden, welches gegoffen und nur balb durchfichtig iftpisomit aus einerigeit ftammte wo die Glasmacherei noch sehr unvollkanimen war. Da auf allen untersuchten Punkten weder Uschens baufen , noch: Menschenknochen: oder: Stobette: fonbern bloß einige wenige fleine idablenungefunden

wurden in fo fannumen ihier weder heidnische Begräbe nifpläte, noch Deferaktire ibermuthen: "Die vorgefundenen ifrdenen Arumenen mogem baben von den. gum baudhchen Gebrauche gewidnigten Gefchirren abs Rammenelle 3ft meinen Erwartung: fteinenen ober metallener Baffennefte nicht befriediget worden, fo tonnen biefe an anbern, von mir nicht durchaegrabenen Muntten Diefer großen Blache noch immer gefunden merden. Die unläugbare: Bidmung Diefes Mages qu einer Befte, ühre erlittene Berftorung, welche doch taum ohne Ungriff und Bertheidigung enfolate, berechtiget au idiofer Erwartung.

Berg und Nuine Stadist am Finse Tamornice im Watoniper Kreise.

ome. Viertel Stunde nördlicht vom: Dorfe Eh ort a; nordönlich von Glatinschund önlich von Wilter schow gelegene, unter den übrigen burch Höhe und Breite sich auszeichnende Berg; und die in mörtele wien, Grundmauern danne inribedeutendem Steinges pille bestehtenen Urverreibe einer ausgedehnten Bose, nur mit dem allgemeinen Namen Hamen Hradifft bes legt; ohne daßt. die Geschichte voor die Volksfage den Eigennamen, die Zeit und Umstinde der Zerkörung von ihr ausbeidert hat

Die gerfickungsbiefest mit Millen und eiefen Graben perschanzten Playes seinen deit heidnischen Persche nahe kommenden Zeit angehöre, besonders du inners halb dem Berschanzung mehrers Stöde gefäller alter Gidenbäume sind, welche duch enstraufgewachsen seyn können, machdemsdiese Beste lange bevor zerkört und unbemohit war; dies ist um sorgenisser, da ich einigt diesen Scheinstämme, ausgrabeir liese, und unter ihnen Scheinstämme diesen Gefäßen fand, welche in der Bilduty, Massernen Gefäßen kand, welche in der Bilduty, Masser und äwsen Berzierung siehem der heidnischen Zeit weit mäher stehen, als den und

frigen: id Diefe . Wefalle : miffen daber ifriber ! wird amar bei ben Berftorung bei Burg unter bie Erde oberfläche derathen fenn; bebor noch ber Gichenbauen Aber Mergautt knimen benfingebilands daumach idek Starte Der Bedde zur urtheilen Die Gidenbaume in rinem hoben Alter bond fünflaund niehreren Rabihanderven wefilltenvordenn fent mogen, Da, wie es Det Buftand Diefer Stode zeinei mobi mehr ale ein halbed Safulum feit ber Hallung biefer Baume werk flossen ist, so kann man Diese irdenen Uibertelle wenigstens den' erften driftlichen Zeiten Bohmens auschreiben. . Uibrigens babe ich teine Spuren eines heidnischen Begrabnis: oder Opferplages biet aes funden, und diefe unteriedischen thanernen Uiberrefte mogen folden Gefchirren angehören, welche gur Beit, ale Diefe Befte bestand, jum häuslichen Ges brauch dienten. Durch ihr Alterthum verdienen fie, und der Ort, wo fie find, bier Diefe furge Ers mabnuna

An der Gudleite Diefer Beffe find in der Linie der ehematigen Schanze die mörtellofen Grundmauern sines ehemaliken vieredigen Gebäudes - Etwa rines Thurmes zw feben, deffen Duabratfgite 3º 34 beträgt. Bir gruben hier 5' tief, fanden viele Robs len, gebrannten mit Strob gantifdet gewofenen Lebit; eiferne Baael von verschiedener Abem, afterthums liche Brudifonde won Thongefchirnen, endlich eine 4" bobe Lace von verbrannten Batten . Rorns und Gerftenkörnern l'imbounter Denfelben ben kunftlich gleich einer Gemertenne planitten Boden. 3th bitt beineswege verfucht, bier einen beidnischen Opfers plat ju feben, auf welchem Getreibe als Bratto ppfer geweiht wurde; Der mit Strob gemifchte, des brannte Lebno lagy auf ein hier aus diefem Baus material bestundenes Gebande falleffen, welches wich undu bert Berfibrung ber übrigen Beffe von einem

obnigseitlichen Aufster, Beger u. f. w. beiebent, endlich durch Blitz oder Unvorsichtigkeit in Brand genathen fann mochte. Bei diefer Feuersbrunft verbrannte nauch der kleine Getreidvonrath des Bewohnerknin diesem so leichte neubrennbaten Bedäude. Allein auch dieses muß sich schon vor sehr langer Beitz ereignet haben, dazunter den Einwohnern der Umgegend auch weden die Aradition besteht, daß hier Jemand gewohnt, und wann es hier gebrannt habes

# Berg und Anine Hradisst bei Brze-

Muf der Gr. Exzellenz, dem im In: und Auslande durch, seine Gelehrsamkeit, litterärische Werke und Humanität rühmlichst bekannten Herrn Kaspar Grassen, was Sternberg gehörigen Herrschaft Radnic, und zwar in: dem, bis: zu dem geschmackollen gräßlichen Schlosse Brezina, und zu den an dasselbe angeschlossenen eben so schönen als in botanischer Rücksicht instruktiven Bärten sich herabziehenden auss gedehnten Thiergarten, besindet sich östlich von dies sem Schosse der Berg Hradisst, welcher nicht nur wirt der weitelten und schönsten Ausstalt der weitelten und schönsten Ausstätzten westelich; bis an die baierischen Bränzgebinge, nördlich bis an das sächliche Erzgebirg gewährt, sondern auch in alterthündicher Hinsicht höchst merkwürdig ist.

Der Gipfel des Berges ist ein mahrscheinlich durch Kunst beinahe zur Fläche geebnetes Plateau, dessen Länge, von Off nach Best sich gieht, dessen Flächenraum 4200 Dusdrat Klafter enthält. Wiefer Flächenraum ist mit einem an manchen Orten über 3 Alafter hohen Wall umgeben, welcher aus unge-

bundenen, größern und kleinern eine schiefe Abdachung nach außen bildenden Steinen besteht. Auf der obersten Fläche dieses Walles sind die Werkmale einer bestandenen etwa 2 Schuh dicken Mauer zu sehen, mit welcher diese Bergsläche eingeschlossen war.

In dem eingeschlossenen Raume sind noch die Reste der Grundmauern eines größeren durch eine Duer-Mauer in zwei ungleiche Räume getheilten Gesbäudes, welches gleichen Alters zu senn scheint, in einiger Entfernung von diesen aber sind die Grundsmauern von mehreren kleinen Gebäuden. In letztern verrathen die vorkommenden Ziegeln, die daselbst gefundenen Bruchstucke von Stubenösen eine spätere Entstehung.

Um Fuße dieses Berges gegen Süden und Morden befinden sich gleichfalls die Trümmer eines bestandenen Steinwalles, welcher den Berg bis zu jenen Punkten beschützte, wo er wegen seiner Steils

beit nicht fo leicht zugänglich mar.

Man findet weder in dem herrschaftlichen Archive, noch sonst wo eine Spur von dieser ehemaligen Burg oder Verschanzung, und es läßt sich daraus schließen, daß die Zerstörungsperiode in eine Zeit siel, wo weder Geschichtschreiber waren, noch Urkun, den ausgefertiget wurden.

Die kleinen Wohngebäude, deren Trummer vorhanden sind, können nach der Zerstörung der Beste erbaut, und wegen der unbequemen hohen Lage, oder aus andern Ursachen wieder verlassen worden

fenn.

In dem Raume dieser zerstörten Verschanzung hat man öfter, und besonders auch bei der am 12. Juni 1832 in Gegenwart des hohen Besitzers und des Zwikowetzer Pfarrers Hrn. Wenzel Krolmus von mir vorgenommenen Rachgrabung Urnenscher-

ben, Rohlentrummer, thierische Anochen gefunden. Doch bedarf es noch mehrerer, tieferer Nachgrabunsgen, um aus ihren Ergebnissen schließen zu können: ob hier eine heidnische Opfers, eine derlei Begräbsnisstätte war, oder ob die Scherben Uiberbleibsel von Rochs und Speisgeschirren damaliger Zeit sind.

Die Form, und besonders die Berzierungen dieser Scherben deuten mehr auf eine religiöse als häusliche Bestimmung derselben. Sie sind zu mansnigsaltig zu mühsam, gearbeibet, als daß zu damaliger Zeit auf gemeine Koch- und hausgeschirre so viel Fleiß wäre verwendet worden. Insbesondere aber sand ich an der innern Fläche eines Scherbens die deutlichsten Spuren des Brandes, und zwar nicht eines solchen Brandes, der zur Ausbrennung dieses Gefäses wäre verwendet worden, sondern eines solchen, der in dem bereits fertigen Geschirre Statt hatte, und welcher somlt wahrscheinlich nur bei Opfern, oder bei Einsammlung der oft mit lebendigen Kohlen gemischten Leichenasche eintreten konnte.

Die Mannigfaltigkeit und theilweise Regelmäßigs feit der Verzierungen ist an den in natürlicher Größe gelieserten Abbildungen der vorgefundenen Bruchsstücke T. III. 2. XXVI. 3. XXVII. 3. XXVIII. 1. XXX. 5. XXXI, 1. 2. XXXII. 1. 2. 3. 4. 5. zu ersehen. Es ist auffallend, daß mehrere Verzierungen jener vom Oprf Pradist gleichen. Bei einigen ist der Thon so rein und körnerlos, wie bei unsern heutigen auf Steinart gebrannten Krügen. Die Dicke der Masse beträgt 1/8" 1/4" 1/3", theils auch blos 1/8".

Der Graphitähnliche glänzende Unstrich ist selten. Mehrere sind schwärzlich ohne einen derlei Unstrich, die meisten aber aus einem röthlichen Thon.

#### Teirow und Dubian.

Da es mir geglückt hat, bei diesen drei Bras difften, welche an ihrer Oberfläche Uiberrefte von alterthumlichen Bauten aufweisen, auch unterirbifche Denkmäler ber Borgeit auszugraben, fo murbe ich Dadurch veranlagt, auch den Untergrund der Um: gebung anderer Ruinen zu untersuchen. 3ch that Dies insbesondere bei der auf einem steilen, von Drei Seiten isolirten Berg gelegenen, als Luftschloß Des bobmifchen Konigs Bengl I. befannten Burg Teifom, deren bedeutende Mauerreste die berrliche. Landschaft am rechten Ufer der Mies, zwei Stunden abwarts von Zwifowet, verschönern, dann auf einer mäßigen felfigen ifolirten Bergfuppe, welche unters halb des Maierhofes Dubian auf der entgegengesetten Geite von 3mifomet, dicht am linken Ufer der Dies gelegen ift, feine Ruine mehr aufzuweisen bat, jedoch nach den noch bestehenden, für die Gicherheit fünstlich ausgegrabenen Graben und andern unvertennbaren Merfmalen, dann nach der noch iht bestebenden Benennung - alte Burg - in ber Borgeit gang gewiß eine wiewohl fleine, aber nach threr Lage am muthmaßlichen Grangfluß, eine wiche tiae Beste batte.

Schon in einer mäßigen Tiefe von 1—2 Schushen waren bei der Burg Teifow fast an allen Punkten, mo der Felsengrand das Vergraben nicht hinderte, häusige Bruchstücke irdener Gefäße, welche nach ihrer Form, Dicke und Verzierung, und bei dem Mangel einer Glasur und Glätte, wenn nicht der heidnischen Zeit selbst, doch wenigstens den nächst folgenden, keineswegs aber den spätern Jahrsbunderten angebören.

Die Farbe Diefer Gefchirre ift meistens gelb-

lich, einige find grau, andere schwarz. Die Bergie: rungen bestehen theils aus vertieften Linien um ben Bauch der Urne, zwischen welchen wellenformige Linien angebracht find, so wie T. VII. 1. 2., theils aus 1/4 Boll großen blätterartigen Gindruden, Die unter dem oberen Rand um das Befag berum ge: macht find, gleich T. VI. 7., theils aus einer Schnur runder fleiner Bertiefungen. Die Dide der Maffe ist theils 1/3", theils 1/4". Die obern Ränder sind febr einfach, meistens fast fentrecht aufstehend, nur bei einem Scherben ift derfelbe nach außen ftart gebogen und 1" breit. Auch eine Beinwelle, bann Das Bruchstud einer Pfeife aus Bein murde aus: gegraben. Einige Bruchstüde der Gefchirre maren an der innern Geite angeruft. Die Beinwelle, 2" lang, 1" bid, ift an der Oberfläche ziemlich glatt, aber weniger thonartig anzufühlen als die Diffener, Podmofler, Zwitoweger und Teifowiger.

Die Scherben, welche bei der unterhalb Dubian bestandenen Ruine ausgegraben wurden, gleichen fast ganz den Teikowern, waren aber mit mehrern Fuße knochen vermischt, welche wahrscheinlich Schafen oder Ziegen angehören und ein hohes Alter in ihrem Ansehen verrathen.

Uibrigens zeigte sich an beiden Burgpläten teine Spur eines heidnischen Begräbnisplages; Die Beschaffenheit der aufgefundenen Scherben deutet aber auf ein hohes, dem Heidenthume nahe stehendes Alter, in welchem diese Geschirre zum häuslichen Gebrauch dienten.

#### Dorf Teirowit, Makoniter Kreises.

Ebenfalls am linken Ufer der Mies, der ebeu erwähnten merkwürdigen Burgruine Teifow gegens

über, liegt auf einer, vom Fluße sich allmälig ers bebenden Unbobe das Dorf Zeikowic, dermal gur Berricaft Purglig, Ratoniger Rreifess geborig. Rordlich von diesem Porfe befindet sich zwischen fleinen Garten und Fahrmegen ein fugels formiger, aus lockerer Lehmerde funftlich jufams mengetragener bedeutenber Sugel, deffen unterer Umfreis noch ist etwas über 120° beträgt. Rach der Aussage der altesten Dorfbewohner mar Dieser Sügel fonft weit ausgedehnter, indem mehrere taus fend Juhren Diefer loderen' Erde in Die Felder ftatt Dunger verführt wurden. Es besteht Daber von Diesem sonft ausgedehnten Sügel taum mehr die Salfte, und fatt dag man ibn fonft Ropec, na topei - auf dem Sugel - nannte, wird er ist Sliniffte - Lehmort, auch wegen der zu beiden Seiten porbeiziehenden Fahrmege: m'Aumogidin den Fahrmegen - benannt.

Auf Diesem tugelformigen Sügel findet man in einer Tiefe von 3' eine Lage ber schönsten, gro-Ben Beinwellen - Ralttuffe, Raltfonglomerate, oder auch kalcinirte Anochen, wie sie von verschiedenen Schriftstellern benannt werden. Dberhalb Diefes Lagers war viele Afche und Holztohlen, insbesondere an der nordwestlichen und oftsüdlichen Geite, aus welchen tiefen Afchengruben Die Dorfbewohner viele Fuhren Afche in die Felder geführt haben. Auch Roblenreste und einzalne Urnenscherben lagen obers balb diefer Beinwellen Ablagerung. Roch bober, nämlich 2' unter der Oberfläche, fand man gros Bere, aber teineswegs jufammenpaffende Scherben von heidnischen Urnen, welche theils eine graue, theils eine rothliche Farbe, gar feinen Glang baben, aus reinem Thon, theilf 1/2, theils 1/3" did, von außen glatt, von innen rauh gearbeitet find. Sie baben meiftens gar feine Verzierung, bochftens

elnige kurze wertiefte Gtriche: " Ihre Dide läßt auf eine bedeutende Große ichließen; nach der Berechnung eines Bodentheiles hatte der gange Boden 6" im Durchmeffer. Roch naber ber Dberflache, nams lich 1' unter derselben, wurde eine eiserne Lanzenfpige und ein Sufeisen ausgegraben. Die äußers fte Gripe ber ersteren ift abgebrochen, beffen undeachtet mißt die eigentliche Lange 4", Die eiferne Höhlung, in welcher die Holzstange einst war, 6". Das Sufeifen ift nur 3% lang, und 3" am breis Gegen die Mitte find die beis testen Durchmeskr. Derfeitigen Theile um 3/4" erhoht. Nut an dem Borderthtile find ju jeder Seite 3, und gwat viers feitige Ragellochet; Der Umfangerand ift borne 1 1/4. rudwarts nur 1/4" breit. In bem tudwärtigen Theile find feine Löcher für Rägel. Goll vieses Sufeifen für Pferde bestimmt gewesen fenft, fo mar die Pferderace viel fleiner, als die ipige.

Die Beinwellen haben, so wie die Pod motler, Zwikoweger, Hradisster und Missener eine ganz glatte, thonartig anzusühlende Obersfläche, welche viele kleine, aber seichte Bertiefunsgen, gleich den Löchern eines Badeschwammes, hat.
Bei mehreren möchte man glauben, es sen det
Grundstoff dieses Gebildes ein Knochen gewesen.
Ich habe mehrere Exemplare, wo diese Kalktuffsmasse sich an Urnenscherben so innigst angesetzt hat,
daß sie ohne Zerstörung nicht abzulösen ist. In
einigen Stücken waren ganz kleine Urnensplitter
konglomerirt. Das größte Exemplar wog 24 Loth,
die meisten 13 bis 16 Loth. Die kleineren, 1/4 bis
2% Loth schwer, sind geringer in der Anzahl.

Diese Beinwellen lagen zahllos, jedoch als Gerölle, jede ganz abgesondert für sich bestehend, horis zontal neben und auf einander. Die Sohe dieser Schichte beträgt über 1. Man kann beren am angezeigten Orte noch unzählige anseraben, da bet der ungunftigen Ichreszeit — am 20. Rov. 1835— Dr. Pfarrer Bl. Krol mus, bem ich biesen Fund verdanke, nur an den wenigsten Punkten nachgrasben konnte. Derselbe fand auch in den diesett Hügel umgebenden Feldern und Sarten Urnenscherben, welche das Walten det Menschen in dieser Gegend schon in der heidnischen Borzeit bewähren. Es erfordert eine ziemliche Neihe von Jahrhundersten, bis in einem kunftlich zusammengetragenen Thous hausen durch Einwirkung der anderweitigen Potent zen der Mineralkörper, welchen wir Kalk-Tuff oder Beinwelle nennen, entsteht, und mit Urnenscherben auf-das innigste sich verbindet.

Der offenbar nicht von der Natur, sondern so wie bei Podmokl, jedoch in bedeutenderer Größe hier bei Teikowig kunstlich zusammengetragene, regulär gerundete Hügel kann höchst wahrscheinlich keine andere, als eine religiöse Bestimmung gestabt haben. War er der Plat der gottesdienfilichen Opfer? oder der Ort, wo die Leichen verbrannt, und dann in Urnen gesammelt, wie der Pod mokl

in der Umgegend vergtaben wurden?
Ich mache meine Leser abermals auf den Umstand aufmerksam, daß dieser in dem grauesten Beit denthum unwidersprechtich bewohnte Ort Leit wie einen offenbar stawischen Namen habe, und dicht an dem Fluße Mies gelegen ist.

#### Dorf Ekriwan.

Rördlich von dem Lehngute und Dorfe Sthis wan heißt die Walbffur Zattow. Gin folcher von zel, jaloft, Leid, abgeleiteter Rame eines Dra

tes oder einer Klur muß einem flawischen Alter: thumeforicher immer auffallen, und zu naheren Uns tersuchungen bestimmen. hier um so mehr, da der durch Diefe Flur führende Beg gu einem Berge führt, ber homolta benannt mird, Schon bei ber Beschreibung ber Dodmofler Alterthumer wurde Die Bahricheinlichkeit gezeigt, daß das Wort Somolta, homole, durch die bei den Glawen von jeber üblich gewesene Bersetung der Buchstaben und Gulben, aus Mobyla, Grabstatte, gebildet mur: de. Dr Pfarrer Krolmus hat auch bei den Baltower Feldern und im Walde einige heidnische Urnenscherben oberflächig gefunden, womit er fich bei den in Diefer Jahredzeit - 23. Rov. 1835 uns aunstigen Grabungeverhaltnigen für Diegmal begnu: gen mußte. Mehrere berfelben haben geradlinigte und wellenformige vertiefte Streifen, fie find 1/4 bis 1/4 bid, aus rothlichem Thone roh gearbeitet, ohne Unftrich oder Glang. Im nachften Commer wird biefe Gegend genauer untersucht werden. Auch unweit des erwähnten Berges Somolfa und zwar an der Wiefe, welche dem sub N. C. 21 gu Bife: tat behauften Bauer Laureng Rautnif gebort, fand derfelbe 1' tief unter der Erde robe Urnenicherben, gebrannte Erde, Afche, Roblenrefte, funftlich abgerundete Sandsteine in der Große eines Bogeleies, und ein altes, von Roft beinabe verzehr: tes Gifen, einem Meffer ahnelnd. Die Rabe der mit heidnischen Uiberresten verschenen Ortschaften: Teirowic, Gfriman, Wiffetat belehrt uns, wie fehr Bohmen überhaupt, oder insbesondere Die Gegenden am Fluge Dies ichon zur beidnischen Vorzeit bevölkert waren.

a in Depute Cha peldur - I Che dines V

### Dotf Sfanowa, Inc.

Bur Berrichaft; Detromis, Ratoniger Rreifes, gebort das, eine Stunde westlich von Ratoe nit gelegene Dorf Gfanowa, bei welchem eine gur Petromiger Pfarre gehörige Filialfirche befindlich ift. Der Riechendiener fand bei einer zufäle ligen Grabung am 18. Mai 1885 an der Offeite der Kirche, unfern des vorbeiführenden Wegeszeine Urne- mit einem Dentel und Dodel, welche gur Hälfte mit Afche gefüllt war i der Stoff Derselben war eine graphitartige schmarze, Erbez die Korm frugertig. Uiber Die nabere Bofdraffenbeit bes Kund. ortes und der Urne konnte ich nichts Gemiffes erfore schen; idech da dieselbe der Grundobrigkeit Frn. Gran fen von Mallis abgegeben, fomobl von bemfelben, ale von dem Petrowiger S. Pfarren B. Wote ra ale eine beidnische Grabuene anerkanns murde, so ist zu erwarten: Dag eine zwedmäßige Nachgrabung werde vorgenommen werden. Für alle Kalle ift fcon Diefe Urne ein Beweis, daß zur heidnischen Borgeit Mons ichen auf Diesem Puntig unfered Baterlandes gelobt, gewirft haben, und mas ich bereits bemerfte, bag nämlich gange Urnen weit öfter Da gefunden werden, wo die einzeln verborgen liegen, als wo fid gange Bekattungs - oder Opferplage durch ihre außere Form ben Rachforschenden ichon vor paar Jahrhunderten verrathen haben, bemahrt fich queh gn Diefer Sfat m. franz al nurad nowg'er Urne.

# Dorf Libosfin.

Einer derjenigen Orte, deren Bestand aus der beidnischen Borgeit historisch nachgewiesen werden

kanns ist Das heutige Borf Libossin, Ratos niger Kreises, sudöstlich vom Schlosse Smeëno, uno dem anstossenden Städchen Muncifan gelegen. Eine Vierteltunda westlich den diesem Svife bes keht ganz sollet, und mitten in einer Fläche von bedäusig 100 Klafter kange, 80 Breite, eine urulte G. Georgs, Kirche.

Diese Bergstäche wird un drei Seiten von einem bedeutend tiefen, schmalen That begränzt, nur ani-der Westseite hängt sie mit jener ausgedehnten Feld-und Waldslur zusammen, welche Jammit Smit ina und Muncifun eine von allen Seiten abstüllige bettächtliche Bergstäche bildet.

Dafür ift auch das Terrain der St. GeorgsRicche von der Geite dieser Berflächung mit Ifachen,
über hundert Schritte von einander parallel laufens
ben, noch ist deutlich mahrzunehmenden uralten Erds Wällen, von den Thalseiten aber nur mit einem einfachen Wall umgeben gewesen.

Südlich von dieser so ernstlich verschanzten St. Georgs Kirche find auf einem ganz isolirten Berge die restlichen Grundmauern einer ehemaligen gleiche salls mit Wällen und tiefen Gruben befestiget ges wefenen Burg.

Es sagt uns unser alteste Chronist Evsmas (p. 11. edit. Dobrows.) daß die böhmische Herzogin Libussa eine mächtige Stadt, die sie nach ihrem Namen Libossin genannt hat, noch vor ihrer Verz mählung mit Przemisl erbaut habe. Dieses Libossin ist nicht jene Burg Libic an der Elbe; welche der im vierzehnten Jährhunderte lebende Pulstawa in seinem Chronicon p. 78. Mon. hist. Dobueri Tom. III. von der Libussa erbaut ans

Dor Ortoname Smedna mag Daber von imetnu, ime-

aibt, und welche als Hauptsit ber Familie Gtawnit nach Angabe bes Cosmas p. 58. beiläufig im 3. 994 gerftort wurde; benn ber weit altere Geschichtschreiber Cosmas verfette l. c. die von Lie buffa erbaute Burg Liboffin an ben, gegen bas Dorf Atibecno - das heutige, von Liboffin 3 Stunden entfernte Bbeeno - fich erftredenben Wald, dagegen p. 51. die Glamnifische Burg Libic an den Einfluß der Endlina in die Elbe: auch nennt er erftere Liboffin lettere Lubic, Libic; ein Beweis, daß Cosmas Liboffin und Lubic in ber Luge und im Namen sehr wohl von einander untericheidet, und ba er Libuffa als Erbauerin von Liboffin, nicht von Lubic nennt, fo ift mobl gewiß, baß Bultawa, Dubravius lib. I. cap. III. Aneas Sylvius cap. VI. Sajet ad Annum 710. Balbin Misec. Dec. I. (lib. VII. p. 14.) und selbst Dobner in seinem tommentirten Sajet ad An. 710, wenn fie Lubic an der Glbe ale von Libuffa erbaut, und als ihren Begrabniffort angeben, dage: gen Liboffin am zberner Balde theile gang mit Stillichweigen übergeben theils nicht für ben porzüglichsten Landsit Libuffens besonders für die Jagd anerkennen, von der mahren historischen Quelle abgewichen find. Doch auch Cosmas fchrieb feine Beschichte Bohmens erft mit Ende des zwölften Sahr: bunderts, und somit konnten auch seine Rachrichten über die Ergebniffe im achten Jahrhunderte bezweis felt werden, besonders da er in seiner Borrede ges daß die mundlichen Uiberlieferungen' Die Hauptquelle bei Geschichte feiner Borgeit mas Bie unvollständig und zum Theil ren. verläffig diese Quelle ift, wenn aus derselben die Geschichte eines Landes, eines bedeutenden Boffs zweiges für mehrere Jahrhunderte geschöpft werden foll, unterliegt feinem Zweifel, und es bleibt nur fo



viel gewiß, daß noch spätere Geschichtschreiber um so weniger Glauben verdienen, wenn sie ohne Angabe einer neu entdeckten Quelle sich erlauben, Ereignisse solcher Jahrhunderte anders zu erzählen als sie der diesen Zeiten weit näher stebende Cosmas anführt. Cosmas Angabe, daß Libussa das am zbeisn er Walde gelegene Libossin nach der damaligen Art und Weise gebaut habe, erhält aber durch meine daselbst im Monate Juni 1835 vorgenommenen Nachzabungen in so ferne Bestätigung, daß ich daselbst Urnentrümmer, Usche, Kohlen, und selbstzeinige eiserne Bestägen ausgegraben habe, welche unstreitig der heidnischen Periode Böhmens angehören.

Nordwestlich von der St. Georgs Rirche nams lich find noch Grundmauern, die aber nicht auf Kalk gehaut sind, und zwischen diesen, bedeutendere Ver-

tiofungen zu feben.

Ich ließ an der Außenseite dieser Mauern grasben, und nachdem wir in eine Tiefe von 1 ½ Schuh kamen, entdeckten wir eine große Angahl Urnenscherben, Kohlen, Ashlen, wiche, auch Knochen und Zähne von Schafs und Rindvieh. Diese Funde erstreckten uch bis in eine Tiefe, von drei Schuhen, wo sich der gewachsene Bos den zeigte. Menschenknochen kamen nicht vor, aber die Urnen hatten deutliche Brandspuren. Diese Schersben lagen so verwirrt untereinander, daß man das Hineinlegen ganzer Geschirre nur dann voraussetzen kann, wenn man eine darauf erfolgte Durchwühlung dieser Plätze etwa bei Gelegenheit des später aufges führten Mauerwerkes annimmt.

Alle vorgefundenen Urnentrummer zeigen, daß die Gefäße höchstens eine Breite von 4 bis 5 Joll und faum eine gleiche "höhe, daß fie in der Mitte eine mäßige Ausbauchung, die abern Ränder nach außen überschlagen hatten, und henkellos waren.

Die Farbe ift durchaus dunkelgrau, die Diche

der Masse 1/3 Boll, nur die Bodentheile sind stärker! Die Verzierungen sind höchst einfach, nämlich 3 bis 4 dünne Parallellinien, oder ein breiterer Streisest und darunter wellenförmige Linien. Diese Linien sind in der Mitte des Urnenbauches um die ganze Urne angebracht, die Masse ist reiner Thon ohne Körner, und sehr fest gebrannt. Sie haben wenig Glätte, und noch weniger den Glanz, der sich an andern Urnen als ein fester Unstrich einfindet. Att einem Lölligen Urnenscherben ist ein erhabener ziems lich zirkelförmiger Ring von 1 Zoll im Durchmesser, und in demselben vier erhabene Punkte in der Größe einer Erbse angebracht.

Unter diesen Scherben habe ich eine 4" lange, am Ropfe 1/4" dide, gegen das Ende in eine ftumpfe Spige zulaufende, gegen die Mitte etwas gebogene eiserne Nadel gefunden, welche sich von einem Nagel durch Glätte, feinere Masse, volltommene Rundung, Länge, und auch dadurch unterscheidet, daß ein Nasgel nach seiner Bestimmung einen Kopf haben mußte,

der hier gang fehlt.

Ich hielt dieses Eisen für eine Nadel zur Haars befestigung, da die Form und Größe mit jener' der in den heidnischen Grabstätten häusig vorkommenden messingenen oder broncenen Haarnadeln übereinstimmt. Daß die Libussiner von Eisen ist, mag auf eine spätere Zeit, oder auch darauf hindeuten, daß in Böhmen das Eisen frühzeitig im Gebrauche war. Ich fand ferner das 5" lange, 1" breite Bruchstück eines geraden, in eine gähe Spiße von beiden Seiten zulaufenden eisernen Messers, dann ein 3 1/2" langes Eisen, welches in der Mitte rund, fast 1" dick ist, dann auf der einen Seite sehr gäh bis zur Dünne von 1/4" abnimmt; dieses 1 1/2" lange, dünne Ende ist in eine Art offenen Hackens umges bogen. Das andere Ende dieses sonderbaren Eisens

ift glatt geschlagen, 1" lang, 3" breit, und in gespader Richtung gegen den diden Theil des Ganzen aufgestilzt, jedoch in der Art, daß in dem durch diese Aufstilpung sich bildenden haken ein Ring sich ganz bequem einlegen läßt. Ich halte daher dieses Eisen für einen Theil einer ganzen Fiebel, wie sie in heids nischen Grabstätten aus Bronz oft gefunden werden. Endlich übergab mir der an der St, Georgs Kirche wohnende Todtengräber ein bereits früher auf seinem an der Mittagsseite der Kirche gelegenen Felde gesfundenes Eisen welches ich umständlich beschreiben muß.

Das Ganze ist aus einem dunn gehämmerten Eisen 5 ½" lang, der obere Theil bildet ein hohles Oreieck, der oberste Rand ist wellensörmig ausgesichnitten. In diese dreieckige hohle Deffnung, deren größter Durchmesser 1" beträgt, wurde vermuthlich ein Holz eingesteckt, welches aber im Verhältniß zu diesem Eisen kaum 2' Länge haben konnte. Dieses oben wie gesagt, dreiseitige hohle Eisen verslächt sich in der Hälfte gegen das andere Ende zu, in eine blos zweiseitige Lanzensörmige Spike. Offenbar bildete somit dieses Eisen eine Wasse, aber ich glaube, daß sie mehr für die Jagd als für den Angriss im Kriege bestimmt war.

Ich halte diesen in der Fläche der St, Georgs Rirche gelegenen Fundort, nach dem, was bisher ausgegraben murde, keineswegs für einen heidenischen Begräbnisplat; wohl aber beweisen die auszgegrabenen Urnentrümmer, die dabei besindlichen Rohlen, Asche und Thierknochen, tas Menschen in der heidnischen Periode daselbst gewirkt haben; und da die ehemalige Burg nicht auf dieser Bergstäche, sondern auf einer süblichen durch ein Thal getrennten Unböhe war, so wäre ich geneigt, die verschanzte Bergstäche, in deren Witte die St. Georgs Kirche sich dermal besindet, für einen religiösen Bersamme

fungbort unferer beibnifden Bareltern zu halten, un welchen die Thieropfer, religiofe Mablzeiten begangen wurden, ju meichen Feuer und Gefdirre nothig maren. welche lettere nach dem Gebrauch zerschlagen, und fammt den Rohlen und Afche der Opferherde vergraben worden sind. hieraus wird die Gleichfarmigkeit, die Rleinheit, und Ginfachbeit der Geschirrtrummer er: flärbar, so wie der Bestand der driftlichen Rirche die Muthmassung gestattet, daß bier die erften Lebrer des Chriftenthums die befehrten Seigen in den gewohnten Lokalitäten ber beidnischen Gottesverehrung an den driftlichen Gottesdienst gewöhnen, und das Beidenthum vergeffen machen wollten, Dag Balle und Graben in den altesten Beiten nicht immer Burgen und Beften, sondern auch bie religiöfen Berfammlungsorte und oft auch die Begrabnigvlate ber Beiden umgaben und ichutten, wurde bereits angeführt, und felbst die driftlichen Rirden pfleaten Die ersten Christen mit Mauern und Graben einzufchließen.

Ich bedaure, daß mir die Zeit nicht gestattete, meine Rachgrabungen auch an andern Punkten dieser Bergsläche, und insbesondere in der Umgegend der ehemaligen Hurg fortzusepen; doch dies mag andern Alterthumsfreunden vorbehalten bleiben, denen meine Funde das Alterthum dieses Ortes perbürgen. Bielsleicht sindet sich in dieser Umgegend noch einst das Grab Libussens.

In der St. Georgsfirche werden den Altersthumdfreund 19 gut gemalte Bilder der h. Apossteln, auf dem Glocenthurme 2 Glocen aus der Werkstätte des Prager Glocengießers Bartholomäus pom I. 1504 und 1536 erfreuen, und er lasse es sich nicht gereuen, das nur eine Stunde füdwestlich von Libo sin gelegene Porf Stochow, die daselbst innerhalb eines verwallten Raumes Kebende tausende

fährige Eiche, und auf bem Kirchthurme bie vom Prager Meister Georg im J. 1499 gegossene, und eine andere Glode zu besehen, welche zwar keine Jahredzahl, aber die Aufschrift hat: tento zwon slit gest ke ctj panu bohu k matce božie, k welssem (sic) Swatjm., und nach alter Bahrscheinlichkeit älter als die vorerwähnte ist.

Er besuche endlich das an Stochow fast angeschlossene Dorf Honic, deffen Rame von hon — Jagd, honak — Treiber schon dahin deutet, daß unsere böhmischen Herzoge hier ihre Jagdlust

befriedigten und Jagdburgen hatten.

Im Smeiner Archive befindet sich eine vom König Wladislaw am Tag des h. Apostel Thomas im J. 1514 zu Ofen ausgesertigte Urkunde, in welcher der Kauf bestätiget wird, durch den die Brüder Johann, Georg, Heinrich, und Wolf von Martinic das Dorf Likossin von den Brüsdern Albrecht und Wenzel Horressower von Libossin erkauften.

Es ist bekannt, daß so viele Ortschaften Böh, mens Benennungen führen, welche von dem Namen unserer böhmischen Herzogin Libussa. abgeleitet zu seyn scheinen. Wir haben in Böhmen nebst dem ist besprochenen Libossin, ein Libuss, Libussa, Libussowice, ferner unzählige Ortsnamen, welche den Wurzellaut Lib haben, z. B. Liben, Liboch, Libic, Libj, Libomisslic, Libochowic, Libun, Libunec u. s. w.

Es ware zu gewagt, wenn man Libuffa als die Gründerin aller diefer Orte voraussetzen möchte. Bielmehr läßt sich diese Erscheinung daraus erklären, daß mancher Bladik dem von ihm neu begründeten Dorfe seiner Herzogin zu Ehren einen, von dem ihrigen abgeleiteten Namen gab, und daß, da die Burzel von allen diesen Ortsnamen Lib, ange-

nehm, gefällig \(\top\) ift, ein hievon abgeleiteter Ortsname wegen der fconen Lage, oder wegen der Borliebe für Diesen Dit gewählt murde.

#### Dorf Minit.

Bei Gelegenheit eines von den Bergbeamten ber Herrschaft Radnit zwischen den Dorfern Rinit und Plana auf der Herrschaft Plan; Pilsner Areises vorgenommenen bergmannischen Schurfes, wurden in dem Felde des Niniter Bauers Zima, welches in der Feldslur nad zahradkama liegt, und na Brantech — auf dem Brand benannt ift, uralte rohe Urnenschenben, geschmolzenes, an der Oberstäche verschlacktes Metall, Beinwellen, ferner ein 3" langes, fast eben, so breites, jedoch in der Breite immer abnehmendes Eisenblech; welches das Bruchstück einer Lanze senn mag, endlich eine künstlich abgeschliffene Rugel aus Rieselstein, 34 im Ourchs messer, nehft Kohlentrümmern und mit Erde vers mischter Asche im Juni 1835 gefunden.

Bon Diesem Fundorte durch meinen Freund, den gelehrten S. W. Paut, Herrschaft Radniger Bergmeister, benachrichtiget, besuchten wir ihn gemeins schaftlich am 23. August 1835. Auch wir fanden bei der vorgenommenen Rachgrabung mehrere dicke, höchst einsach gebildete Urnenscherben, Kohlen, Ufche und gebrannten Thon.

Die Urnenscherhen: find aus einem mit vielen Duarzsteinchen vormengten gelblichen Thon; 1/4 die gearbeitet, innerlich augerußt; hue allen Berzies rungen; nur einige haben unter den oberen Bappen einen Ring durch Eindrücke von Fingern, der einer Schnur, hohler, Perlen, gleicht, sund an dem Phers

theil eines Urnentheiles besteht die Berzierung in einem Streifen, welcher aus senkrechten, vertieften paralellen Linien besteht. Ein Urnentheil ist äußers lich glatt, und hat den graphitartigen Anstrich. An der innern Wand der meisten Scherben ist ein Gemenge aus Erde und Asche angeklebt, welches in Säuren aufbrauset, somit auch Kalktheile enthält, die, da kein kalkhältiges Mineral in der ganzen Gegend vorkömmt, nur aus verbrannten Knochen sich gebildet haben können.

Ein Paar Obertheile won Urnen find aus bem Rohlen Gandstein, der in dieser Gegend, vorzüglich in den Wranowiger Steinkohlenablagerungen häufig vorkommt, mit dem Meißl oder einem andern

Suftrumente gebildet.

Die anfgefundenen Urnentrummer lagen in einer Tiefe von taum einem Schub, zum Theil auch ober: flächig auf bem Felde herum, beffen Unterlage ein mit feinem Gand gemengter, feuchter, an ber Luft fonell trodnender gelber Lehm ift. Es icheint, daß, nachbem ber gur Beit bes Beibenthums baselbft bestandene Bald in Reld verwandelt murde, die geloderte Erbe bei ber abhangigen Lage fart abge-Schwemmt worden fen, und daß auf Diefe Urt, bann auch durch daß Ausroden der bestandenen Baum: wurzeln und durch die Chnung des Plages die feichte Lage der Urnen und ihr geringzähliges Borkommen erflarbar fen. Außer einigen Beinwellen maren keine thierische ober menschliche Anochen zu finden, und die aufgefundenen Urnenfcherben pagten gat nicht zusammen. Doch fann man aus ihrer Korm Den Schluß gieben, daß fie Theile von breitbaudfigen, niedern Befäßen find; nur ein Trummer zeiget an, daß er von einer langhalstgen Urne abstamme. Die Beinwellen gleichen in der Form, Inhalt und Größe gang jenen, welche in Zwitowes, Podmott und Gradifft gefunden murden; nur tommen fie

an den lettbenannten Orten häufiger vor.

Merkwürdig ist der zugleich vorgefundene, über 1 Pfund schwere Klumpen geschmolzenen, größtensteils verschlackten Metalls. Allem Ansehen nach ist er das Resultat einer Aupfers oder Bronzschmelzung. Dr. Bergmeister Pauk wird es einer genauern

Untersuchung unterziehen.

Wir fanden auch das Bruchstüd einer Platte aus Quarzsandstein, welches kunstlich abgeglättet ist; ferner eine Urt gemeißelten Gesimses aus feinem Sands stein und ein fast kugelförmig gerundetes Geschiebe von 3" im Durchmesser, aus einem harten und feinkörnigen Sandstein, welches auf diesem Plateau unmöglich sich gebildet hat, sondern von der Natur oder durch Runft wo anders gebildet, hieher deposnirt worden ist. Auch in Schlan, Zwikowes, Podmokl, Hradist fanden sich in den heidnissen Grabstätten solche gerundete Steine vergraben.

Nach der hier gewonnenen Ausbeute zu schließen, war hier einer der ältesten heidnischen Begräbnisplätze gemeiner Landbewohner. Die Dicke, die Rohbeit des Thons, die Einfachheit der Form, vers hunden mit der wahrscheinlichen Aleinheit der Urnen, der gänzliche Mangel an Anochen und die nicht bedeutende Ausdehnung des Fundortes berechtiget zu

Diesem Golug.

Wenn man diesen Begrähnisplatz aus einem tiefern, oberhalb des linken Ufers der Mies gelegenen Standpunkt betrachtet, so bildet er eine zugerundete Anhöhe, eine Ruppe, die gleichweit zwischen den Dörfern Rinitz und Plana, jedoch mehr west, lich als diese, gelegen ist. Von jedem dieser nur 1/2 Stunde entfernten Dörfer sieht man ihn deuts lich, und so wie jedes der beiden Dörfer kaum 1/2 Stunde vom Flußuser entfernt ist, so ist von

lettern diefer Begrabnipplat taum 1/2 Stunde meft-

lich entlegen.

Bangs diefes Fluges eine halbe Stunde abwarts, liegt die Ruine der ehemaligen Burg Raterow, und dem Dorfe Plana gegenüber find noch die Spuren einer ehemaligen Burg am rechten Ufer der Dies zu feben, welche im J. 1380 bem Seinrich von Elfterberg gehörig mar, zu welcher in ber Rabe flugaufmarts ein Lehnsmann gehörte, deffen urfundenmäßige Lebenspflicht für bas fleine Lehngut Kolecka und für eine am Fluge gelegene Mühle war: in Abwesenheit des Burgherrn die Burg Blana ju bewachen und zu vertheidigen. Diefes Lebengut gehort heut ju Tage gur Berrichaft Radnit; Die Ruine Plana, Die Burg Raterow aber mit ben Dorfern Plana, Rinit, Roftelet u. f. m. mar einst das Eigenthum der ansehnlichen Familie Der Griebbede, fpater Des Biftergienferftiftes Plag - heute Gr. Durchlaucht des herrn Furften Metternich, f. f. österreichischen Staats, und Ronferenzministers.

Dieser unwiderlegbar aus den Ausgrabungen heidnischer Borzeit hervorgehende wiederholte Besweis, daß schon in der vorhistorischen Zeit dicht am linken Ufer der Mies Menschen gelebt haben, daß an dem rechten Fluße Ufer zu Zwikowes, Podmotl, Hradisst, Teikow, sonahe an einander zur Zeit des Heidenthums Wohnsitze waren, dann die an beiden Ufern sich aneinander dicht reihenden Rusnen ehemaliger sester Burgen dirfte estwahrscheinlich maschen, daß der Fluß Myza, Mies (Mže) einst der Gränzsluß zwischen dem mächtigen Saazer und Prager Ferzogthume war. Die Eigenheiten, durch welche sich das Landvolk der ausgedehnten Herrschaft Pluß im Sprachdialekte, in der Kleidung, Sitten und Körperbau von den Bewohnern des

rechten Ufere der Mies auffallend unterscheiden, purfte in hieser, wralten Absonderung zweier versichiedener flawischer Bolkaltamme gegründet senn.

In diefer Beziehung verdient der Majestates brief Raifer Seinrich HI. p, 3. 1086, über Die Begränzung des Prager Bisthums, welchen uns Balbin in Misc. dec. I. lib. VI. p. 11 mitgetheilt bat, noch mehr aber das, mas uns über die Bes grangung des Meigner Bisthums in den Zeiten R. Heinrich und Otto I. Petrus Albinus in feiner Meigner Land : und Bergchronik G. 435 u. f. m. mittheilt, und mit einer idealen Charte, G. 430, begleitet, eine kritische Beleuchtung, und die in bei Den Urkunden vorkommenden veralteten, ist nicht allgemein verständlichen Orts: und Gaunamen eins · Aufklärung. - Die Landcharte, welche G. Dobner' feinem 2. Th. des tommentirten Sajet über die Wohn= fite ber uralten flamischen Bolksstämme verdienft= wollst beigefügt hat, wird — zwar nicht alles, aber vieles bei dieser Arbeit erleichtern.

Insbesondere moge derjenige, welcher fich dies fer verdienstlichen Arbeit unterzieht, fich bestreben. Die Lage und Beschaffenheit des nach aller Wahrs Scheinlichkeit unser heutiges Ggerland felbst, ober dessen mestlich: und füdliches Granzland bildenden Landes, dugost, lugast, und der coclesia Nisicensis ober Nisenis. Nisaka, aufzuklären. Battere muß, füdlich von Meißen gewesen senn, Der böhmische Herzog und nachmalige König Bras tislam aab seinem Tochtermanne Wiprecht von Broitsch-als töchterlichen Mitgift Risin und Budifin im 3. 1080. dellnter dem pagus Nisemus, das beutige Reiffe in Schlesien zu vers stehen, ist schon aus der Ursache nicht gedenkbar, weil aus Urkunden gewiß ist, daß Prachotina zetla-Bridnic, Rogenbrod und ber Bach Bistrig in

ecclesia Nisicensi gelegen waren, diese Ortsnamen aber das heutige Zetlic, Bresnic, Ragengrun nach dem Wortlaute bedeuten mögen, welche, so wie der durch Schludenwerth fließende Bach Bistric, im Ellbogner Kreise in Böhmen sich befinden.

Auch die Granz- Urkunde, mittelst welcher das Meißner Bisthum von Bohmen im Jahre 1213 abgegränzt murde, und welche uns in den 3 ersten Heften des Laustyischen Magazins vom J. 1834 mit höchst interessanten Bemerkungen eines Worbs und Schifners geliefert wurde, ist eine sehr wichtige Quelle, aus welcher Schlässe für eine noch frühere Zeitperiode gesolgert werden können,

#### Dorf Zbecno.

Das am linken Ufer ber Dies gelegene, gur Berrichaft Purglig geborige Dorf Bbeeno if ein der altesten Geschichte Bohmens bereifs befannter Drt. Goon Cosmas erzählt, daß Kroff Burg in dem an dem Dorfe ztibene, ztecne, geleges nen Balde bestand"). Bollte man auch jugeben, dag unter dem Cosmasich en Dorfnamen ztibene, ztecne, nicht das beutige zbeeno, fondern das unfern der ehemaligen Burg Rrofe - dem beutigen Rratowec, Arotowec, Rothichlog, befindliche Dorf Steben, Stebno, ju verfteben fen, fo muß man boch unter dem G. 11 bei Cosmas vortommenden ztibecno, in deffen Rabe Libuffa ihr Libofe fin erbaute, das beutige zbeone sowohl nach dem Wortlaut, als auch nach der geographischen Lage, in welcher Liboffin gegen zbecan bentiges Tages fich befindet, versteben; Cosmas nennt ferner G.

<sup>\*)</sup> S. 9. edit. Pabrowsk.

69 beim Jahre 999 das Gebiet Steboma, und G. 273 beim J. 1184 die villa Stheona, in welcher der böhmische Serzog Bladiflaw die Weihe nachtsfeiertage zugebracht hat,

In der Umgegend solder zur heidnischen Vors zeit bestandener Ortschaften lassen sich mit aller Wahrscheinlichkeit auch unterirdische Uiberreste des heidnischen Gottesdienstes und der heidnischen Borzzeit überhaupt vermuthen, und da Berufsgeschäfte den Zwikoweger Pfarrer H. Menzel Krolmus im Monate November 1834 nach 3 been riefen, ens sucher ich ihn, Nachforschungen darüber einzuleiten;

Die Resultate dersetben find folgende:

Destlich von 3beino befindet sich ein maffete reicher, uralter Brunnen; Die ihn umgebende Flur aus Gartden der Dorfinfaffen bestebend, beißt : m'ul ich kach - in den Gässen - woraus sich schließen läßt, daß einft Bbeen o bedeutender, ausgedehnter mar, gle ist. Die Unbobe oberhalb bieses Brunnens heißt Wyhob, melder Rame burch die bei den Slawen übliche Buchstabenversetzung aus dem Worte Wohyb - Ohyb - Die Biegung - Bendung, vers muthlich die Wendung der alten Straffe gegen Prag — entstanden fent mag. Dberhalb Diefes Bubob immer mehr öfflich von 3 beeno fteht an einer Erhöhung gegenwärtig ein Rreug, in beffen Umgegend in einer Tiefe von & Roblen, Bruche flude, von unglasirten, bis 1/4 biden, gang une vergierten Beschirren, welche unverfennbar ber beibe nifthen Borgeit angehören, nebft hartgebrannten Thon: flumpen perschiedener Größe gefunden murden. Much maren daselbst Theile von Urnen, beren Boben einen Durchmeffer von 6" bis 9" hatten; erftere batten äufferlich ben bekannten ichwarzen glanzenden Unftrich, innerlich aber die gelbliche Thonfarbe. Ein anderes Brucktud gehört, einer wur 11/2" boben, finden Schale, Beren obere Deffrung blos 54 im Durchmeffer hatte; fie hat einen weißlichen Unftrich ohne Glang, und mag eine Opferschaale gewefen Diefe bisherigen Resultate charafterifiten ben Ort ale einen beidnisch religiöfen Dpferplat. Gelbfti das auf Diefem Plat, bestebende driftliche Rreug bestätiget Diefe Muthmaffung, indem bereits öfter bemertt murbe, bag bie erffen Berbreiter bes Christenthumes an den beidnischen, von den Befehrten aus angewohnter Unbanglichkeit baufig befuche ten Doferplagen Gegenstände des chtiftlichen Rultus anfaerichtet baben, welche aus biefer Reit burch wiederholte Erneuerung bis auf unfere Beit erhale ten wurden. Die weiteren beabfichtigten Machgras bungen merden entscheiben : bb! fich an' Wiefen nicht auch leine beidnifche Begrabnisstatte unschlieffe, mas bodift mahrscheinlichmist, da unsere heldnischen Borfahren in der Umgegend der, der Gottesverehrung gewihmeren Plage wuch die Afche der Berbrannten, oder die Leichen Der Ihrigen beifetten. limited and being

## Dorf Groß Angest.

Huch das Dorf Großaugezd, 1½ Stunde füdlich von der Stadt Rakonit, und eben so weit: nördlich vom Fluße Mies ift nicht ohne Spuren aus der heidnischen Vorzeit; welche weiter zu verfolgen, bisher nicht möglich war. Dieser Ort liegt nur eine halbe Stunde von der Ruine Kraskow, die an der Stelle der shemaligen Burg des Broß erbaut senn soll.

Südlich von Große Augezd ist eine Anhöhe, welche Hom'ole - Mohnla - benannt wird. Ges genwärtig find auf dieser Anhöhe geatterte Felder;

burch diese Kultur mag ihre alte außere Form verändert worden fenn. Auf diefen Feldern werden fleine Urnentrummer haufig gefunden, unter melden fich besonders einige daburch auszeichnen, daß fle gang flach, auf einer Geite ranh, auf der glate ten Seite mit 3" diden, 2" von einander abstes benben Löchern versehen find. Ginige Diefer Löcher durchdringen den 1/4" biden, gelblichen, aus einer fehr reinen, harten, ftart ausgebrannten Maffe bes ftebenden glanzlofen Scherben. : Giner von den 3 Scherben, Die ich besitze, hat an beiden Geiten folde Löcher, jedoch zeigen fich an feinem, Spuren von Rauch ober Brand. Die Form, welche das Gefäß gehabt haben mag, läßt fich aus Diefen Arummern eben fo wenig, ale beffen Bestimmung errathen. Sch babe allen Grund, zu hoffen, daß eine Radharabung an Diesem Drie nicht unbelohnt bleiben werbe; es berechtigen aber schon diese went gent Spuren, Grofaugezd unter jene Orte Boh ment ju gublen, Die in Der Beit des Beidenthums bewohnt waren. Dieses Großaugezd hat auch ven Ramen Panaffow Muge 20. Panoffiheißt Armiger, Baffentrager, oder einentlich Krieger; Panassowe Augezd beißt also das Augezd der Krieger oder Goldaten. Wenn Krot in Rras fow feine Burg hatte, so mogen in dem nahen Panaffow: Augezd feine ihn beschütenden Wehn: manner, feine Leibgarde in den ihnen gefchenkten Bofen (villae) gewohnt haben.

#### Rirde Mukarow.

Bon dem ehemals im Raufimer Areise bestambenen Dorfe Wout'a tow ist nur noch die, unfern Des an der Raufimer Runstfrage gelegenen Birthas hauses Suda gelegene, zur Herrichaft Schwarz toftelet gehörige, alte Rirche übrig, an welche die Wohnung des zum Schlufte des achtzehnten Jahrs hundertes daseihst dotirten Geelsorgers, die Schule, und paar neu angestedelte Häuslerwohnungen angebaut sind.

Gablich und westlich von der Rirche ift noch die ausgedehnte Unebene, welche durch die im dreis Bigjahrigen Rriege eingetretene Berftorung Des Dors fes entftanden fenn mag. Aus den Sügeln diefer Unebene habe ich im Sommer 1834 ohne viele Dube Dfentacheln ausgegraben, welche in der Aunft ben in 3 mitowet ausgegrabenen gleich tommen. Gie bilben Quadrate von 7", fund im rothen unalaferten gebrannten Thon aus Formen abgedrüdt. Der eine Rachel stellt auf einem prächtig geschmud. ten Pferde einen Reiter, mit einer foniglichen ober berzoglichen Rrome vor, welcher mit der linken Sand feinen Mantel faltend, ausbreitet. Gin anderer Ras chel stellt ein Bappen vor, in welchem im Bordergrunde gewürfelte Stadtmauern mit einem geöffneten Thore in der Mitte, oberhalb drei Thurme vorlommen, auf deren mittleren eine Rigur aus einem mufifalifchen Inftrumente blaft.

Unter diesen häusig vorkommenden verschiedens artigsten Racheln sindet man auch Scherben von sehr alten unglasirten, unverzierten, dickmassigen, röthlichen Geschieren. Es ist aus den hildlichen Dazsstellungen der Kacheln von selbst einleuchtend, daß sie nicht aus der heidnischen Zeit abstammen, sonz dern Bruchstücke jener Zimmeröfen sind, welche bei der Zerstärung des Ortes Mukakow zertrümmert worden sind. Allein die Urnenscherben gehören einer weit früheren Zeit an, nur besinden sie sich nicht mehr in der Lage, in welcher sie unsprünglich beigestest worden sind. Die gewaltsame Zerstörung des

Ortes, die Nachgrabungen, welche bie Begierde nach Geld in zerftorten Ortschaften unternimmt, haben sie aus ihrer ursprünglichen Lage verschoben, und mit den Ruinen späterer Jahrhunderte vermischt.

Die schön gebildeten Racheln, das aufgefundene Bappenbild geben der Bermuthung Raum, daß Mutatow jur Zeit der Zerftörung nicht von ganz gemeinen Landleuten bewohnt, vielleicht zu den Städten Böhnens gezählt mat.

#### Wald Berna bei Kopiblno.

Zwischen Kopidlno und Dimokur Bids schwort Kreises, in dem kleinen Walde Berna, wurden bei Gelegenheit, daß die nach Podiebrad führende Kunststrasse gebaut, zu diesem Ende über 200jährige Eichen ausgerodet, und an beiden Seiten der Strasse 3' tiese Gräben gegraben wurden, im Monate Juni 1834 in der Richtung von S. D. gegen R. W., in welcher auch die neue Strasse gehaut ist, bei fünfzig Leichen, jede 3' von der andern entsernt, mit dem Gesichte gegen S. D. gewendet ausgegraben; die meisten dieser Leichen waren ursprünglich in besondern Särgen welche aus ausgehöhlten Eichen stämmen bestans den, von welchen aber dermal nur vermoderte Uiders reste übrig waren.

Einige Leichen hatten keine Särge, dagegen war ein solches Grab oben mit Schiefersteinen, welche in der Umgegend gebrochen werden, 2' hoch bedeckt. Das Grab selbst war gleichfalls 2' hoch. Sowohl rechts als links von der Leichenreihe fand man in einer Parallellinis abermals Reihen von Leichen, welche dicht an einander lagen, aber nicht

bis an das Ende der mittleren Leichenreihe reichten. Es, scheint daher dieser Begräbnisort früher verslassen worden zu senn, als der für selben bestimmte Plat mit Leichen ausgefüllt war. Un den Füssen der meisten Leichen lagen messingene Ringe unversrostet; einer von diesen, welchen Se. Erzellenz Hr. Kaspar Graf Sternberg besitzen, ist start versgaldet. Der innere Qurchmesser dieser Ringe. ist bald 1/3, bald 1/2, bald 3/4", Die Dicke beträgt 1/16 bis 1/8."

Jeder derfelben ist mittelst des an einem Ende angebrachten eingebogenen Sakchens zum Schließen, und darum mögen auch diese Ringe nicht die Bes stimmung gehabt haben, am Finger getragen zu werden, fondern zur Zusammenhaltung von Rleis dern, Haaren u. f. w. als Sefte gedient haben.

Die meiften biefer Ringe find gang glatt ges arbeitet, nur wenige haben eine einfache Bergierung. Der vergoldete Ring, fcheint die Geftalt einer gefcuppten Schlange zu haben. Die Sande maren bei jeder Leiche langs des Leibes gerade ausgestredt, Die Lage des gangen Körpers mar unverrudt, nur der Schadel mar etwas feitwarts gesenft. Die Lange Dieser Stelette betrug 5' 6", bei einigen fogar 6' 4." Der Boden Diefer Grabstätten ift ein weißlicher Letton, an welchem aber die Reste der vers moderten Eichenklötze fest anklebten i fo daß man Die Gemigheit von vorbanden gewesenen Gargen in der Form ausgehöhlter ftarter Gidentlote bat. : Es versteht sich von felbst, daß von diesen Leichen nur die Knochen übrigewaren, durch welche hie und da Baume ihre feinern Burgeln bereits geerieben haben. . 1. 18 Ich verdanke die Rachricht Abor Diefen Leichens ader dem verdienstvollen Mitaliede unserer Gosells Schafte der Biffenschaften, Springrang Bacel, Bie gairrund Dechant in Ropiding, welcher ffe

CORE DESTRUCTE

nebst den nöthigen Zeichnungen im August 1834 eingesendet hat. Ich stimme der von diesem Berrn Referenten ausgesprochenen Meinung bei, daß Diefe Leichen der vorchriftlichen Beit angehören, Da fie gar feine auf das Chriftenthum Bezug habende Beis lage mit fich führen. Höchstens konnte man zuges ben, daß es Leichen aus der erften Periode des eins geführten Chriftenthums find, da es bekannt ift, daß felbst die jum Christenthum befehrten Bohmen nur allmählig, und burch die ftrengften Berbote von dem Gebrauche abzubringen maren, ihre Verstorbenen in, Baldern zu bestatten. Daß man bier fo wie in Lochowit Sorin, Bezowit, und an andern Drten unverbrannte Leichen findet, beweiset, bag auch bei den heidnischen Bohmen neben dem Berbrerinen, das Begraben der Leichen üblich mar, und es moge das Begraben vorzüglich in der Zeit allgemeiner geworden fenn, wo die Bestattung Der Todten außer den Kirchhöfen in ungeweihten Bal berm von ben bohmifden driftlichen Bergogen ichwer verwönnt mar.

Das Vorfinden der eichenen Garge wiewohl in ber robeften Form ausgehöhlter Gichenftamme, bet gangliche Mangel an Grabgefchirren, beweiset, gleiche falls, daß' diefe Beerdigungen der jungften beidnis fchen, oder vielmehr jener Zeitperiode angehoren, wo bereite bas Chriftenthum mit dem Seidenthum in Böhmen fampfte.

#### Dorf Hollessowit bei Prag. 3.10.53

Als im Jahre 1832 Dr. Dormiger ift beit, Dorfe Solle fowig am liuten Ufer Der Moldan in einer fruchtbaren Flache, eine halbe Grunde von Prag entfernt, Die Grunde gu'beill bermal bestes

benden großen Fabritsgebäude graben ließ, wurde eine volltommen erhaltene 6" hobe, 3" am Boden, 4" an der obern Deffnung breite, von außen röthsliche, von innen schwärzliche Urne ausgegraben, welche gar keine Berzierungen, am Boden aber zwei sich durchschneidende Linien, und rund um diese eine Areislinie hatte. Ich konnte nicht erforschen, ob nebstbei nicht auch mehrere Urnenscherben, Asche und Knochen aus der Tiefe ausgegraben wurden.

### Weingarten Panenska bei Prag.

Bor dem Reichs, oder Strahöfer Thor Prags, und zwar in dem rechts von der nach St. Margareth führenden Kunststrasse besindlichen Thale, ist der landtäfilche Weingarten Panensta, und die dazu gehörigen mit R. C. 35 und 36 bes zeichneten Wohns und Wirthschaftsgebäude gelegen. Diese Realität gehörte bis zu der am 20. März 1782 erfolgten Aushebung, dem bereits im J. 967 unter dem böhmischen Herzog Boleslaw II. für Ronnen des Benediktiner Ordens gestifteten St. Georgs Kloster in Prag, woher er auch den Namen Panenska hat.

Der ihige Besiger, Hr. Bachofen von Echt, unternahm im Frühjahre 1835 eine bedeutende Absgrabung an der Nordseite dieses Gartens, welche eine gegen Mittag gewendete Anhöhe bildet. Bei dieser Abgrabung wurden, wie ich mich persönlich überzeugte, mehrere menschliche Anochenstelette gestunden, welche mit dem Gesichte gegen Aufgang gekehrt, in mäßigen Zwischenräumen von 2 Schuh in gerader Nichtung ausgestreckt lagen, ohne daß sich eine Spur von Särgen gezeigt hätte, Wohl

aber fand man diefe Stelette vorzüglich an der Ropffeite von aufgeschlichteten Steinen umgeben.

3wifden den Guffen eines Steletts lag jenes eines etwa 3' langen Rindes.

Die menschlichen Gebeine batten nichts von ben Attributen, welche verftorbenen Chriften beigegeben ju werden pflegen. Dagegen fand man mehrere Durchgeöhrlte, runde, 1/," Dide Bernfteinperlen und 3" im Durchmeffer haltende, mit dem edlen grunen Roft überzogene, brongene Ringe, welche aber nicht gang geschloffen find, fondern, wie man fie in den beidnischen Grabern häufig findet, aus einem runben, zirtelförmig eng zusammengebogenen, ftarten Drath befteben, baber die Bestimmung hatten Rleie derfalten, Saare u. f. w. beifammen zu halten. Es maren nur wenige Urnenscherben dabei, dagegen aber hatten mehrere bafelbft vorfindige fleinere Sands steine eine funstliche Form; insbesondere fand ich einen Stein, der Die Form und Größe einer Raifer: birne, und an der Stelle bes Stengels eine fleine Deffnung batte. Berichiedene Thiertnochen, Pferd. fchadel, Schweineruffel tagen zwischen den Menschen-Meleten. Muf einem andern Dat fand man viele Robien, welche es wahrscheinlich machen, daß hier für den zur Erde Bestatteten Thiere, und nach den Anochenresten zu urthellen, auch Pferde geopfert wurden.

Aus der Beschaffenheit der vorgefundenen Atstribute von Bernstein, Bronze und Stein folgt, daß diese Grabstätten einer sehr frühen, heidnischen Periode angehören, daß, nachdem so viele Pferdesknochen vorkommen, die hier Bestatteten keine gesmeine Leute waren.

Das Borfinden dieser unverbrannten Leichen beweiset abermals, daß in Bohmen neben dem Berbrennen auch das Begraben der Verstorbenen üblich war.

Dieser und der vorgenannte Hollessowißer Fund beweisen, daß das heutige Prag schon in der heidnischen Borzeit schon lange bewohnt war. Da in diesen Gräbern keine Spur von Eisen zu finden ist, so ist es zulässig, sie der Periode Libussens, in welcher schon Ackerbau, der ohne Eisen wohl kaum in Böhmen betrieben werden konnte, war, vorzusetzen. Diese Ausgrabung, verbunden mit den Ptolomäischen Nacherichten zeigt, daß es keine historische Ungereimtheit sen, das Bubienum und Marohudum der römischen Gesschichtschreiber in die nächste Umgegend Prags, wenn nicht gar nach Prag selbst, zu versetzen.

In diesem Garten Panensta sind noch mehrere Grabförmige größere und kleinere Sügel, deren nähere Untersuchung ich mir für die Zukunft vorbehalte, da ihre Form und das bisher hier Ausgegrabene viele Hoffnung gibt, noch mehrere heidnische Alterthümer zu sinden.

In der Hauptstadt Prag habe ich die so häusig vorkommenden Grund-Grabungen für Gebäude und Kanäle immer forgfältig beobachtet. Sehr oft wird in der Tiefe von 3 bis 4' noch eine Pflasterung, Mauern, und oft in einer noch bedeutendern Tiefe die beste schwarze Gartenerde, welche doch kaum ursprünglich da gelegen seyn kann, auch einzelne Mensschen, und Thierknochen gefunden; aber noch nie besobachtete ich bei diesen Grabungen Spuren heidnisscher Grabstätten, Urnen, Asche, Kohlen, oder ansgehäufte Menschenknochen.

Ich erkläre mir die Sache dadurch, daß Prag, das ist die heutige Altstadt und die Kleinfeite, bis zur Ausrottung des Heidenthums kleiner als itzt war, dann in der christlichen Periode erweitert, und erst im vierzehnten Jahrhunderte mit der ausgebehnten Neustadt vergrößert murde. Bei diesen Ersweiterungen, bei den hiebei eingetretenen, mehrmals

abgeänderten Bauführungen müßten die, gewöhnlich außet, jedoch immer nahe der Ortschaft selbst; gesen Aufgang gewählten heidnischen Opfer und Bes grädnispläße zerstört, oder durch neur Bauten so unkenntlich und unjugänglich gemacht werden, daß man ihr keine Souren derselben sieht. Um so willstommener wur es mir im Gommer 1835 in dem Hommener wur es mir im Gommer 1835 in dem Hause Nit. Abns. Sod uuf bem Rohmarkte; als daselbst des Baues wegen eine über 8 reichende Brundgrabling vorgenommen wurde, das Bruchstlick eines der heidnischen Vorzeit angehörigen Urne zu finden. Gleist aus schwarzlichen Ehon; 1" die, so roh gearbeitet, dus sie von außen weder geglättet und kaum auf der Orehsbeibe gearbeitet ist.

Der Boden derselben mißt 8" im Durchmeffer, die Richtung der Wände zeigt auf eine bedeutende Ausbauchung; Die Bobe und die Beschaffenheit des Obertheiles läßt sich aus meinem Bruchstud nicht errathen; doch ist es gewiß, daß sie bedeutend groß war. Das Maffive in der Masse; der Mangel an aller Berzierung läßt auf ein hohes Alter schließen:

## Dorf Hligow.

Auf der Gräflich Chotekischen Serrschaft Reuhof, in dem, eine Stunde nördlich von der Berg; stadt Auttenberg im Czastauer Kreise gelegenen Dovse Plisow, wurden im Upril 1835 die Gründe zur Erweiterung des Kühstalles im öbrigkeitlichen Maierhose gegraben, und in einer bedeutenden, mir nicht näher bekannten Tiese, lagen viele Scherben; kleine verbrannte Knochen, Usche, unter welchen auch einige kleine Urnen vollkommen erhalten; erschürft wurden. Diese letztern sind 3" hoch, 3" breit, sie haben eine bedeutende Ausbauchung, find grau ohne Anstrich und Glans, die Wände sind mit triangular

Beichnungen verziert,

Auch blos 2" hohe Urnen fand man da; der bisherige Fund wurde von dem Gräflichen Besißer in das vaterländische Museum abgegeben, und ich habe die Hoffnung nähere Nachrichten über die hier fortzusesenden Rachgrabungen zu erhalten. P. XXXIII. 1. 3. 4. 5. liefert die Abbildung dreier kleiner, mit Asche und gebrannten Knochen gefüllter Urnen. Für alle Fälle beweist schon die bisherige Aus, beute, daß hier unsere heidnischen Boreltern gelebt, gewirft haben, da die ausgegrabenen Geschirre der heidnischen Borzeit angehören.

#### Stadt MR ffeno.

Südöstlich von dem im Bunglauer Kreise: gelegenen, zur herrschaft Lobes gehörigen Städte, chen Mifeno liegt in der Sbene ein nicht bedeustend hoher hügel, welcher dermal in der Umgegend na sibenci, oder na sibenienem wrchu— Galgenhügel—genannt wird, weil in den mittsleren Jahrhunderten dafelbst das hochgericht gewes sen war.

Dieser hügel wurde vor einigen Jahren gum Theil abgegraben, um den Schotter desselben zu: Wegverbefferungen zu verwenden, und bei dieser Abgrabung wurden eine Menge thonener Scherben gefunden, welche unbeachtet als Wegschotter dienen mußten.

Judem der fr. Pfarrer Arolmus in 3mis. towes von einem Mffener Burger Diefes Ergebe. niß erfahren hatte, veranstaltete derfelbe, daß das

felbft nachgegraben, ithd die Resultate ibm quaefens det wurden. Die überkommenen Scherben find nach der Korm, Dicke der Masse und Verzierung Theile bon. Befägen aus der heidnischen Borgeit, und Da fie die deutlichsten Brandspuren haben, auch Die fogenninte Beinwelle fich vorgefunden bat, fo unterwaltet fein Zweifel, daß bier eine heidnische Brandstätte für den Opferdienst, oder für die Bers brennung der Todten beständen habe. Die Urnen find meistens von braunrother, einige von gelblis der Rarbe aus reinem, an der Oberfläche volltoms men geglättetem Thon gearbeitet. Die Dicke ber Maffe betrugt : 1/4": Ans einem Obertheil einer innerlich ftart angeruften Urne zeigte fich, baß fie weitbaudig war, daß die obere Deffnung nur 3 1/3" im Durchmesser hatte... Der Rand ift gerade aufftebend, conte nach auswärts gewehdet zu fenn, mit ger nichts vergiert, nur in Der Daffe doppelt fo did, als der üblige Korper. Der untere Theil einer blaffidthen Urne läßt voraussetzen einen Boden, der 10" im Durchmeffer bat. Wenn gleich Die Beite des Bauches and die Höhe der Urne aus dem letze teren Brudpftude nicht zu erforfchen mar, fo fiebt man doch aus ber Große des Bodens; daß fie zu ben großen Urnen gehörte. Diefer Untertheil ift in einem glatten Amischenraum von 3/4", mit zwei halbzoll breiten Streifen verziert, welche aus fchief liegenden blätterartigen Eindrücken gebildet sind. Redes folde. Blatt hat fieben wagrechte, erhabene Rippen, welche, da sie in jedem Blatte gang gleich find "mittelft Eindrudung einer und berfelben Sorm gomacht: fenn: mogen. : Db Dieft Streifen fich über bie mange: Sobe der Urne verbreigeten, tann man aus bem Bruchftude nicht ertennen. Hibrigens bat dieser Urnentheil gar keine Brandspuren. Andere gelblichte Utnentheile haben Doppelte, 2" von eine

ander entfernte, 1" breite, 1/4" erhabene Streifen, in welche ungleiche Bertiefungen neben einander, wie mit tinem Finger eingedrückt find. Diese Streifen mögen die Urnen horizontal unterhalb des Randes umgeben baben.

Unter ben vielen kleinern fand sich hier eine durch Größe, Glätte und Weiße anz besonders ausgezeichnete sogenannte Beinwelle. Gie ist 4½" lang, in der Mitte' 2" breit, gegen beide Ende spissig und etwas einwarts gebogen, wiegt 13 Loth. Diese T. VI. f. 6. abgebildete, und die bei Teirowith häufig vorfindigen, der Misener außerlich sehr ahnslichen Beinwellen gehören zu den größten und schönssten, welche mir vorgekommen sind.

Ich werde fpater über dieses wunderbare, bis, ber taum befriedigend erklarte Gebilde, welches die Mineralogen Kalttuf, und ich nach Petws Albinus Beinwelle nenne, aus dem Standpunkt der Altersthumsforschung umftändlicher handeln.

Daß Miffeno und deffen Umgegend von Glas wen ursprünglich bewohnt murde, daß Diefer beidnische Begrabniss oder Opferplat ben Glamen angehöre, beweifen mitunter auch fammtliche Ortes namen der nachften Umgebung, welche rein und unverfennbar flamifden Urfprungs find. felbft, unweit eines zum Theil mit Relfen reichlich bespielten Balbes gelegen, führt feinen Ramen von Med - Mood. Horauffa und Choruffice find von Ror, Gor, hor - ein Berg, Gebles von Ufedloft - Anfäßigkeit, Gframaufs von Chram - ein Tempel, ober Chramofta ein Geräusch, - beide Burgeln konnen mit ber naben Begrabnifffatte in Berbindung fieben. Es ift nicht zu übersehen, daß bei Sofin, nabe dem bort. entbedten, mater von mir angeführten Begrabnis plate Belim, wein Dorf, gleichfalls ben Ramen

Chramosto führe. Die Namen Rebuzel und Ranina, welche zwei südlich, an Msseno nahe gelegene Dörfer führen, sind, und zwar ersterer von zel — Leid, letterer von Kanauti — träufeln, thränen, abgeleitet. Diese Namen der nächsten Umgebung von Msseno deuten offenbar auf einen Opfers und Begräbnisplatz, wo das Feuer die Opfer und Leichen verzehrte, und über das Dahinscheiden theurer Angehörigen Leid empfunzen und Thränen vergossen murden.

#### Rrottan.

Bu Rrottau, einem am Fluge Reife an der außers ften ber Oberlaufit anliegenden Granze Bohmens gelegenen Städtden, wurden im Fruhighre 1828 bei der Grundgrabung für den Biederaufbau einiger abaebrannter Baufer mehrere Todtenurnen gefunden, beren eine nach bem Bericht bes S. Diakonus Deffet \*) in Bittau, in ihrer ichlanten Form fich. der Gestalt etrurischer Basen nähert. Sie ist von feinem weißen Thon, der Boden hat 54 Durchmeffer. Die Urnen enthielten Afche, doch will man neben ihnen größere Bebeine gefunden haben. Gin bronges nes Beil — vermuthlich ein sogenannter Streitmeißl - mit fartem Roft überzogen, ein alt geformtes Sufeisen - letteres mag mobl in einer fpatern Periode babin gefommen fenn, - hat man dabei gleichfalls ausgegraben. Schade, daß biefe Runde in Das vaterlandische Museum mit einer ges nauen Beschreibung bes Rundortes nicht eingesendet worden find.

<sup>\*)</sup> S. neues Laufig. Magaj. 7. 3. 4. Deft, S. 571.

### Porf Horatig.

Im Mai 1834 wurden aus Gelegenheit einer jum Bebufe des Baues der Runftftrage vorgenommenen Abgrabung auf dem jur Ercelleit Graflich Krang Rolomratischen herrschaft horatig gehörigen Berge Bigelit, 3/, Stunden von der Rreibstadt Gaa; entfernt, viele Urnentbeile aus: gegraben, deren rohe Form, grobe und dide Maffe ein fehr hohes Alter verrath. Gie haben alle ftarte Brandspuren, und enthielten nebst Ufche viele bis 1 Boll lange, fart verbrannte Gebeine. Der Boden einer folden maffiven mir fammt einigen verbrannten Anoden gugefommenen Urne bat 5" im Durchmeffer, die Ausbauchung, beträgt 12", der obere Theil fehlt. Rady dem Obertheil war an einer andern Urne die phere Deffnung, 17" breit und gehört somit ju ben befannten größten Urnen. Darum ift fie auch in ber Maffe so did gehalten. Der obere Rand ift gang einfach ausmärts gebogen, der Lappen tragt 1.4. Es ift nicht die mindeste Bergierung an Diesen Urnentheilen zu entdeden; ihre Farbe ift wothe lich. Schade, daß feine gange Urne herausgebracht wurde; est bemabren jedoch schon diese großen Urnens. icherben mit den beiliegenden verbrannten Monschene knochen, daß hier ein beidnischer. Beendigungeplate mar, was auch schon der Ortsname Bizelit verz rath, dessen Wurzelwont: jig - fruchtbar, jel: leid, Zeliti - beweinen, unverkennbar ift.

#### Städtchen Wiferau.

Un der Westseite des im Pilfner Rreife geles genen, junt Gute Suniamit gehörigen Städtchens

Bfferau (Bfferub) erhebt fich ein mäßiger, etwa 30 Rlafter bober Berg, welcher nur an der Rorde feite mit der gegen Runtowit fich ausbehnenden Feldflur jusammenhangt, außerdem ale ein ifolirter abgeplatteter Regel ba ftebt, Muf Diefem Berge fteht eine aus Sandstein folid erbaute Ravelle, Des ren Presbyterium gewölbt, der übrige, vermuthlich fpater jugebaute Theil aber nur mit einer gebrete terten Dede verseben ift. Den barin befindlichen Altar ziert das in halber Lebensgröße aus. Solz aefdniste Bildnif . des beil Martin, und jene Der beil. Apoftel Deter und Paul; Die größere norde liche Salfre der Bergfläche ift von der fleinern durch einen tiefen, von Dft gegen Beft gezogenen Graben getrennt, welchen Die Ratur gebildet, Die Runft erweitert haben mag. In Diesem bis 8 Rlafter tiefen Braben bestand einst ein Brunnen oder eine Basfercifterne. Jede Diefer zwei Bergflachen ift mit einem tiefen funftlich hergestellten Graben umgeben, oberhalb welchen Die Gruren bestandener Erd-Auf: würfe und Mauern zu feben find. Um bedeutende Ren, und eine Liefe von gehn Alafter erreichend ift ber Graben an der Rordseite, nämlich an derjenig gen, wo außer dem bie anstoffende Reldflur einen ungehinderten Bugang gestatten murbe.

Es bildet somit diese Bergstäche zwei verschanzt gewesene Objekte, beren nördliches, außer der ist vorhandenen Kapelle und den einst bestandenen äus Bern Sicherheitswällen keine Spuren vorhanden ges wefener Gebäude hat, das südliche aber nach den bestehenden, und zum Theit zur Gewinnung der Bausteine ausgegrabenen Gründen, in dem inwern Raum einst mehrere Gebäude gehabt haben mußte. Bon diesem Berg übersieht man das von W. nach Oft zwischen Unböhen durchziehende, von einem und benannten größern Bach durchströmte anmuthige

Thal, und die Dacher best am Fuso des Berges gegen Oft beginnenden Städtchens Wisserau, Wiserow, Wiserub, dessen Rame von ryti, untig graben, oder rubiti, hauen, haden, abgeleitet senn mag, Die Form dieses Berges, seine nahe Lage an einom Städtchen, dessen acht flamischer Name ein hobest Alterthum verräth, die vorhandene Kapelle, erregte in mir die Muthmassung, daselbst Spuren aus den Zeiten des Deidenthums zu sinden. Ich bestieg ibn am 16, und 18. April 1835, von Kuniomic aus,

Seit dem 3. 1787 besteht auf dem nördlichen Bergtheil der driftliche Leichenbof, beinabe ringsum Die Rapelle. Schon auf Den frischen Grabhugeln; besonders an der Rordwestseite der Rapelle, fand ich Urnenscherben, menschliche und thierische Anochene reste, die nach dem Grad ihrer Bermesung ein weit höheres Alter als der Bestand des itigen driftlichen Leichenhofes haben. Der Todtengraber, den ich ges rade mit, der Verfertigung eines Grabes beschäftiget fand, bestätigte, bag er bei feinem Beschäft un ben Rord = und Rordostfeite, aber nicht an der Oftseite der Rapelle derlei größere und fleinere Scherben, Roblen, Thier: und Menschenknochen, große Rägel, hufeisen, Spiken und andere Sachen pon Gifen häufig finde; Da Die Dit; und Gudseite von felfiger, Beschaffenheit ist, so ist es erklärbar, warum die beidnischen Vorfahren von ihrem Grundsat, an der Ditfeite zu begraben, hier abgewichen find.

Noch häufiger und älterer Art zeigten sich die Spuren der heidnischen Porzeit in der südlichen Abetheilung der Bergfläche. In den bis 8 Schuh, tiefen Grüben, welche durch Ausgrabung der Grunds mauern entstanden sind, fand ich häufig in der Tiefe pon 2 bis 4 Schuh ganze Nester von Urnenscherben, unter häufiger Asche und 1 bis 1 ½ Zoll geoßen Holzsohlen. Thierknochen von Kühen, Schweinen,

Schafen waren barunter häusiger als Menschen: knochen porhanden. Die Urnenscherben hatten fast durchgehends Brandslede, sie sind unglasirt, die meis sten von gelblicher, einige von schwarzer Farbe. Mehrers sind äußerlich schwarz, innerlich gelb, bei manchen verhält es sich gerade umgekehrt. Auch bei den schwarzen Urnen vermißt man die Glätte und den Glanz, der andere heidnische Geschirre so gefällig macht. Außer 3 geraden Linien, welche sich bei einigen theils innerlich, ofter äußerlich vorzsinden, haben sie keine Berzierung, jedoch sind die obern Ränder nach außen ein die 1½ Jost breit überschlagen.

Riegends habe ich Henkeln ausgegraben; und aus den Peripherien der vorgefundenen Urnenbög den, der obern Mänder, dann der Seitenmände, kann man schliesen, daß die Hohe und Breite dies ser Gefässe ganz mittelmäßig, nämlich kaum 6zöle

lia mar.

Die Bicke ber ührigens aus einer fehr reinen, und stark ausgebrannten Masse gearbeiteten Urnen beträgt theils mehr, theils weniger als 1/6. Boll.

Diese äußere höchst einfache Ausstattung und Gleichförmigkeit der Urnen berechtiget zu dem Schluß, daß die gemeinen Leute der Umgegend hier bestatztet wurden. Donn die Einfachheit allein zum Kennszeichen des höchsten Alterthums zu machen, wäre schon darum gewagt, weil man viele eiserne Gesgenstände ausgräbt, und Eisen nicht zu den Attrisbuten des hächsten Alterthums gezählt werden kann, obschon in Böhmen früher, als in Deutschland der Gebrauch, wenn nicht gar die Erzeugung des Eisens einheimisch gewesen senn mag. Ich fand, und zwar auf dem Kapellenberg ein Eisen, welches bei einer Länge von 32/4 Zoll die Gestalt eines Kinzberlöffels hätte, wenn der Theil, welcher den eigente

Nichen Löffel bilden foll, Katt löffelattig vertieft zu fenn, nicht ganz flach ware. Der 2 ½ Joll lange Stiel ift 1/8 Joll bid, gedreht, und am Ende in einen sich schließenden Haden, welcher ein Ohr dilbet, umgebogen. Die Schaufel dieses Geräthes ift 1 ½ Joll lang, hat in der mittleren größten Breite 3/4 Joll, welche gegen den Stiel und gegen das Ende eiformig abnimmt. Sollte dieses Geräthe nicht zu Auffassung des Rauchwerkes, zur Aufschütztung desselben auf die Opfergluth gedient haben?

Daß die bier aufgefundenen Urnenrefte ber beidnischen Zeit angeboren, dafür burgen alle Merts mable. Bu welcher andern Veriode maren fie auch 2 bis 4 Schuh tief mit Afche und Roblen in fols cher Menge unterirdisch vergraben worden? Ob aber alle, oder nicht vielmehr die wenigften bers felben zur Aufbewahrung der Afche der Berftorbes nen bestimmt waren? getraue ich mich nicht auss Das Vorhandensenn mehrerer Thierzusprechen. ale Menschenknochen murde mich bestimmen, lette: res zu glauben, und dann maren die übrigen Urnentrummer, Die fo häufigen Roblen, Ufche und ThierInvchen Uiberbleibfel der Opferfeuer der Brandopfer, der rekaibsen Mahlgeiten, welche auf diesem, den Begriffen der beidnischen Religion gang entspres denden Berge begangen und abgehalten murben. Much in diefer Gigenschaft liefert der Wifferauer Berg ben Beweis, Dag Diefe Gegent ichon in ber beidnischen Borgeit bewohnt mar, er bereichert somit die vaterländische, vorhistorische Topographie

Rach der Vollssaga soll auf der füdlichen Bergfläche eine Burg gestanden haben. Die vielen Spus rent von Grundmauern bewähren allerdings; daß dieser Eheil der Bergstäche mehr; als die nordliche Rabellenkuppe bewohnt war. Doch, da auch lettere mit tiefen Graben und oberhalb derselben mit Aufs

würfen verschanzt mar, da wir wiffen, daß unfere beidnischen Borfahrer auch ihre religiöfen Berfamme mugs- und Opferpläte gegen Uiberfalle und Ents beiligung, fo wie fpager Die Chriften ibre Rirchen und Leichenader eingefriedet haben, da es endlich nicht unbefannt ift, daß die ersten Lehrer des Chris ftenthums gerade an den Opfers und Begrabniffe platen der neu betehrten Beiden driftliche Rirchen aufzubauen pflegten, fo durfte die Meinung Glaus ben verdienen, daß auf dem Rapellenberg - ber beidniche Opferplat, auf dem füdlichen Berge aber Die Wohnung derjenigen mar, welche ihn bewachten, und den Doferdienst besorgten. In foatern Beiten, wo mit bem Beibenthum auch die Bestimmung biefes Berges verschwand, mag die fur Die Giderheit und Bertheidigung fo gunftige Lage Diefes Berges die Beranlaffung gegeben haben, daß ein Ritter und herr des Gtadtchens Bifferub feine Burg auf dem füdlichen Theil des Berges erbaut Das bei der Wfferauer Pfarre bestehende Diemgrabilienbuch nennt den Boiffam Rolotomec von Rokokowa als denjenigen, welcher eine Burg gegen Ende des zwölften Jahrhundertes hier erbaut baben foll.

Da Wiserau ein Rittersts in ältesten Zeiten war, indem die k. Landtafel bei der Rubrid des Gutes Kuniowit noch heutiges Tages auch Wiserau, Mosking, Slatina als ehemals selbstständige, ist vereinte Güter aufführt, so ist es allerdings wahrscheinlich, daß die Besitzer des Gutes Wiserau auf diesen geeigneten Berg hausten, bis sie durch den vereinten Besitz des Gutes Kuniowitz, oder durch eine Zerstörung der Wiseruber Burgin ein anderes Schloß ihres vereinten Besitzes überzogen, sind

Befagtes: Memorabilienbuch nennt noch folgende

Besitzer von Wischau. Bartholomaus Kostorzowa, der im Jahre. 1250 gestorben, und so wie seine Gemahlin in der Prager St. Jakobstirche begraben senn foll.

Gindfich (Heinrich), Herr auf Wifes rau, von meldem das J. 136a als Sterbesahr angegeben wird. Die von Balbin excerpirten libraerreet, erwähnen Vol XII. A. II., daß Bavarus de Wisserub, am 13. Oktober 1386 bem Probste und Konvente des Z daraser Klosters in Prag das Patronat über die Wisseruber Pfarre eingeräumt habe; moraus sich ergibt, daß er damals Besitzer von Wiserau mar, Im Verzzeichnisse der Kirchenzehnden des J. 1386 mird die Wiseruber Kirche mit 1 sp. 15 Groschen Zehendebezahlung angeführt. Balb. Misc. dec. I. lib. V. p. 30. p. 226.

Die Wfferauer Pfarrfirche wurde in ihrer ihigen Gestalt im J. 1529 erhaut, wie es die an dem westlichen Saupteingang in Stein gehauene, zwischen zwei einander entgegenstehenden Schlangen vorfindige

Jahrszahl bemährt.

Noch eines ganz eigenen, niegends mir vorges kommenen, bei der oberwähnten St. Martinskapelle bestehenden Gebrauches muß ich hier erwähnen, da er sich vielleicht so wie wiele andere noch Bestehende im grauesten Heidenthum gründen mag.

Um St. Martinsfeste nämlich, wo in der Berge kapske der Gattesdienst abgehalten mird, werden am Eingange der Kirche von den Kirchenvätern Gebilde von Hausthieren, Ochsen, Kühen, Pforden, Eseln, Hühnern, Gänsen an die Wallfahrter verkauft, oder vielmehr gegen Erlag von paar Kreuzern geborgt, von diesen, auf dem Altar dem heil. Martin in der frommen Absicht geopfert, damit der heilige die gesunde Ethaltung der bildlich geopferten Thiere bei

Thomas.

Gott erbitte. Der Leib dieser Thier Bildniffe fit aus Eisenblech, sehr roh und ungeschickt geschnitten, die Fusse der Quadrupeden sind mit 2 Nieten an den Leib befestiget, auseinander gebogen, damit die Figur stehen kann. Nach alten Rechnungen der Rirche, in deren Kasse diese Opfergelder einfließen, betrugen letztere bis 50 Gulden bei jedem St. Martinsfest, woraus man auf den häusigen Gebrauch schließen kann, da für ein Opferbild nur bis 3 fr. bezahlt werden. Noch itzt betragen sie 10 bis 15 fl. 28. 28.

: I Db diefer font wohl nirgends bestehende Gebrauch nicht dabin deute, nag Die beidnischen Borfabren auf Diesem Berge ihrer vermeinten Gottheit Bel Weles, Die sie als Befchützerin der akonomischen Hausthiere verehrten, opferten, und daß die Lebrer Der Chriftubrellaton, Da fie Die fefte Unbanglichfeit an diesen beionischen Gebrauch nicht ausrotten konnten, ihm wenigstens die Richtung auben, diese Thiers gebilde dem beil. Martin zu opfern? Beder in Dem ftadtischen noch in Dem Pfarrardio, und felbft nicht einmal in der Bolkssage, um welche ich mich forafattia erkundigte, fand ich eine kistorische Gpur bes Ursprungs ober ber Deutung dieser Opfer. Obs fcon Die Martinegans noch beutigen Tages ihre Rechte besonders bei dem gemeinen Wolfe behaupter fo ift mir dodenicht befannt, daß ber hell. Dartin ale Batron anderer landwirthichaftlicher Sausthiere perebrt mird. SHOW THE BOOK

# Dorf Webessan.

Das Dorf Webeffan liegt 2 Stunden füdlich von der Badestadt Teplig. Rabe an diesem Dorfe, auf dem Felde Des damaligen Richters wurden im I. 1745 zwei Urnen gefunden. Im J. 1769 wurden in demselben Felde viele irdene Schüssen, Aschenstrüge und sogenannte Thräneutöpfchen ausgezraben, und unser eifrige Alterthumsforscher Ritter v. Bies penberg holte sich von da im J. 1770 mehrere solche Geschiere. Rach seinem Bericht Dwaren die Urnen von einem Steinkreis eingeschlossen, mehrere enthielten Nadeln, Kettenglieder, Ringtheile und andere metallene Verzierungen. In der fürflichen Bibliothel gu Teplip sind mehrere dieser Geschirre ausbewahrt.

3m Berbfte b. 3. 1788 wurde auf bemfelben Relde der Anecht bei der Ackerung du ch einen Gepin gebemmt; er wollte ben Stein mit einer Gpishade wegraumen, bemerke, daß unter dem Stein, ging Soblung fen, und, ale er gum zweitenmal einhiele, befam er ein Stud Dirnschale beraus. 3m arbaten Schreden lief ber Anecht zu feinem Bauer, ber durch die frühern Ausgrabungen aufmerksam ges macht; mit einigen Rachbarn fich an diesen Drt begab, mit Bebutfamteit ben Stein aufhob, und unter demfelben ein ganzes Menfchengerippe fand, welches blos am Ropf burch den Sieb Des Amechtes verlett mar. Das Grab ungefähr & lang und eben fo boch als die itigen Graber, war mit ungewöhns lich großen platten Steinen fo fest und ordentlich ausgelegt, daß teine Erde, mit Ausnahme finer, welche durch den Dieb des Anechtes binein gerolls mar, eingebrungen mar. In Diesem Grabe maren auch zwei Urnen; Die Finder tonnten fich nicht erinnern, ob fie beim Ropfe des Stelette oder mo fonft gestanden maren. Diefe Urnen finden fich abgebildet im Sten heft der Materialien gur alten und neuen

<sup>..</sup> G. Bubitichta's Chronolog. Geich, Bohmens. III. Eham Schlufe, ben von Ritter v. Bienenberg über biefen Banb gefchriebenen Brmf.

Statistik Böhmens S. 208, aus meicher Quelle ich auch diese Machricht ichopfe. Rur Schade, daß nicht angegeben ift: ob fie in der wirklichen Große oder nach welchem Magstabe gezeichnet find. Gie find aus einem Schwärzlichen Thon, beiläufig wie unfere Schmelztiegeln gearbeitet, und, icheinen einen graphitartigen Unftrich zu haben. Rach Diefer Relation batte die größere Utne einen Deckel, welcher auf 5 furgen Suffen fteben tann. 3ch glaube aber, bag Died fein Deckel, sondern ein Untersat mar, in wels dem Die Urne gestanden iften Wenigstens, befindet fub jut hiefigen Mufaum eine in ber Farbe and Korm dieser Webr faner ganz ähnliche, gber sohr große wohl erhaltene Urne mit einem befußten Beis gefäß, welches aber nicht den Dedel, fondern einem Unterfat bildet, in welchen der untere Abril, der Urne genau einpaßt. 

Die kleinere Webeffaner Urne ist unten am Boden etwas hauchig, in der Mitte schmäler, gegen oben etwas auswärts gebogen. Sie hat in der Mitte der höhe einen runden hohlen henkel. Beide Urnen haben gar keine Verzierung. So lang das Geab war, war auch der Stein, det es bedeckte. Der hier in einem so fleißig zubereiteten Grabe Bestattete magiallerdings eine ausgezeichnete Person aewesen fepn.

Im Commer des J. 1792 grub der Michter bes Dorfes Webe ffan einige Ellen tieft unter seiner Hansschweller et kan abermals auf ein ähnliches Grab, in welchent ein vollommenes Menschengereppe lag. In diesem Grabe befanden sich nicht nur zwei Urnen, welche den so eben beschriebenen ganz ähnelich waren, sondern auch drei Steine, welche dem Gerippe zur Geite lagen, und der im Archiv für Geschichten und Statistif-Böhmens I. Th. Siefchichten Beschreibung dieses Fundes, bilde

lich beigeffigt find. Zwei von ihnen find Bafaits, einer ift Hornftein. Zwei find rein durchgebohrt, und haben Die Rorm Det fegenannten Thor's boer Donnersteine; der eine hat nut ein fcharfed Ende, ber andere fit bid und glatt; er bilbet fomit einert Reil i welcher burch Sainmerschläge in einen andern Rörver getrieben werden konnte. Es foll auch ber Müden dieses Reils Sputen von erlittenen Hammers fcblagen haben. In dem ofriermahnten Relbe foll man auch fpater von Beit gu Beit Urnen, aber teine Leichen mehr ausgegraben baben. Der Det Beb'es fich gebort fomit unter jene Ortfchaften Bobmens, wo fdon in einer folden beidnifden Beit Deenfchen gelebt haben, in welcher entweder bas Gifen dar nicht' befannt, ober fur welche es noch eine große Geltenbeit wat, Die fich fomit fteinerner Bertzeute bedienen mußten, mit welchen fie aber and Bunders bare farangende Arbeiten, g. B. bas Steinbrechen, Das Abglatten und Burichten fteinerner Platten berrichtet baben.

### Bei dem Dorfe Schalan, Zalany.

Raum eine halbe Stunde nötdlich von diesem merkwürdigen Dorfe Webessan liegt am rechten Ufet der Biela, ant inotdlichen Abhang des böhe mischen Mittelgebieges, an der von Prag nach Teplit führenden Kunfistrasse idas Dorf Schalan, bühmisch Jalany, deffen Rame vielleicht von Zelost, Leid, Traurigkeit, abgeleitet ist. Das Kirchdorf Hrina liegt am linken Viela Mer, dem Dorfe Zalan in einer Entfernung von einer halben Grunde gerade gegenüber. Destich von der Prager Runstsprasse schließt sich an das Dorf Jalan ein mäßiger Berg, der an seinem westlichen sanften Abs

bange mehrere terraffenformige, regelmäßige, fünft: lich gebildete Klächen hat, welche, da sie der Abends feite zugewendet find, wohl taum dem Beinbaue. m lieb angelegt worden find. Dberhalb Diefer Ters raffen find amei, von einander durch einen bedentenden Zwischenraum getrenute Erdwalle, welche die ovale Bergfuppe umschließen, und auf melcher noch die Uiberreste bestandener Mauern eines nicht großen Bebäudes zu faben ifind. Dajet wersent bierber eint von den Duffiten gerftortes Ronnenflosten mit einer S. Ratharina Rirche, von melcher diesen Berg den Ramen Rotina haben soll; Auf den farpirten Flächen biefes Berges Ratima fand Br. Detonom Frang Albricht, bis aufreine bedeutende Tiefe, Roblen, Afche, Anochen, dirnen trummer, die unverfennbar biefen, Berg als veinen beidnischen Begräbnig: oder Opferplat, oder vielmehr für beides charakteristren. Der Umstand, daß auf Den Bergfläche eine driftliche Kirche jerbaut wurde ... macht es wahrscheinlich, bag ebendafelbft gur. Beit bes Beibenthums ein' religiofer Berfamms 

# Der Berg Madlstein bei Bilin.

Hiroday.

Einer der interessantestem Berge Böhmens in alterthumlichen Beziehung ist det sogenannte Radle ftein zur Hamschaft Bilin, Leitmeriger Aneis ses gehörig, und zwischen der Städt. Bilin, dann den sogenannten Mileschauer, oder Donnierts berg eine halbe Stunde närdlich vom Dorfe Mustow gelegen. Wenn man von hittau, wo sich der zu den höchsten Basaltbergen des Mittelgebirges gehörige Radlstein zu erheben beginnt, sich

demfelben nähert; fo findet man ein beträchtliches Plateauge an deffen Rand bie ju beffen ichroffen Abbangen von Rovd gegen Gabi ein niederer freise förmiger Aufwarf Ift, Der einemiglten. verfallenen Balle gleicht; bann folgt eine fanfte: Auffteigung und abermals ein hoberer Steinwall, Der gbenfalls bogenformig einen ebenen Maum von etiba 1000 Di Alaftern umfchließt. In beriellitte diefer! Blathet ift ein Spain, von ehrwürdigem; bemönsten Kardes und Rioferbaumen, welther bie von weitem üdthare Ruppe Des' Rad lie in begrangt! : " Diefer gweither beit & dicte ... bie bund : da Ben: w bube Steinmall wiff offens bor ein Berb ber Wenfdenbande; body ift's frint Spurineines: Ralfmovtels unvbermeines, andern Bindungelnittels vorhanden, "Bemerkenkwerth ::find in Diesem Balle Die Gwuren won' vier; nach demilibelts degendem eingerheilten Gingungen. Auch Diefer zweite Mall lebat fich an Die fchroffen Bergwichbert genn madiffineidneseme dobroeit verwalten Makmer Kindet manstures der Oberfrachen Alfche, Roblen, Knon den: wind berbnifdje: tirnenvefterer Ed lass fich ans lettern meder die Größen noch forme der Befüße, fondern einzig fo viel mit Bewigheit bestimmen, daß fie aus der beidnischen Borgeit abstammen. Sie find whne aller Rergierung von auffen, von innen aber geglättet, Did, und mif einer bauerhaften, dem rothlichen Gisenocher abnlichen Farbe der Ebriverdiens bitfer mertwatbige t Bergit wine kunftige maheren Untersuchungs der fcom in bem Bors aeftitidenele Biet Biegfchafteillegt; bag er gur Beit des Seidenkhunds zu veligielen Zweden bestimmt wari Solone an Inmehreren Endurche Dies unterit bifden. Urs nenrefte, wurch: Anochen ..... Aliche ..... und Roblen als religiofe i Doferso ober Begrabnigplage: davafteriffer den Dries fand ich Umwaltungen, welche, ba fie

aus gestiffentlich zusammengetragenen Steinen obwe alls Bindingsmittel. bestehen zuschon sin ber beide wischen Buiteit sangelegt worden senn mögen.

wite Colffedaber: angunehmen, daß : fo wie ibie heidrifchen Deutschen, eben fo auch die religioneverwundben: Chaven zubie zihren : Gottheiten .: aemeihten Doferplätze: gegen : Entbeilibung: eingefriedet . - gegen beiderfalle bibefonders zur Beit. Des aufleimenden Sbriftenthuntis nach: ihrer : Art, befestiget baben ; und es maren eine irrige Borausfebung, wonn man folde Phate ind moriofitroben ehemaligen Zervain einges gangener Burgent, Candesveften ober werschangter Anger couth da dniehmen mochte, not. Anocheniund bionenreftemillichenund Roblen ingeiher bedeutenben Diefenvonemeniastens 24 vorgefunden, vielmehr auf religiofe Brandopfer, beidnifche Begrabnife und auf Die bei beiden abgehaltenen Mablzeiten fchließen laffen. i 12:11 Manngfaube, das der Berg Radlstein feinen Meimen van Den auf ihm vortommenden radförmie gerry dottbelten Ballen, babe. : Sich glaube aber, bag Die Mamon ber Berge weit alter, als bie beutsche Sprache in idrefer Begend find. Die böhmische Sprache was nachulusweis Ber; bei den Pfarrlitden des Mittelgebirges a. B. in Schuttenit, Tres bautik u. 16:3 m. vorbandenen Riechens Matrifen noch im Arbiebnten Stabrbunderte :: micht. verdrangt, und die Nawischen Namen Wostron, Grnec, Loboff, Radio bely. Deblit, Dodhant, Beinit, Riemin. Soleg, Roselin. f will welche andere Berge Des Mittelgebirges führen, berechtigen zu dem Berfuch, auch den Radlftein als einen ursprünglich flamifchen; und nur erft in ben letten Jahrhunders ten germanisirten Namen zu erflaren. In der Ums gegend diefes Berges: tommen! folgende Mamen von Dorfern vor: Radomesic, Radomiesic, Ras fic, Radzeine follton diefe nicht ihren Ramen

woch dem Worte bekommen baben, welches uts forunglich die Sauntofolbe des ist zu Radiftein gemodelten Bergnamen mar ? Das Konnte aber nur die Gylbe Rad fenn, da fie allen biefen Ras men gemeinschaftlich ift. Bei ben unwidersprechlie chenis Spuren der religiöfen Beffimmung Diefed Bers geby: ware leb fomit nicht ungereint is anzunehmens Daß .. er : urfprunglich von ber heidnisch : flawischeit Bottheit !. Radenpft, iMadenaft:# Befduber det, Baftfreundschaft bei ben Dbotriten - feinen Ramen erhalten babe, und daß diefe Gottheit: auf bem Berge Radlftein verehrt wurde. Die benachbarten Drich Ramen: Afebin, mMutom, Jolend, ihrobain. kann, man wohl vom Erebia - im altflawischen wie Opfer, ... Dufa, Marter, Jel, Tramer, brob, Grab ableiten, und fomit Deuten fie gleichfalls auf Opfet und Begrübniffe, welche bin der Rachbars Schaft fatt batten. Es ift aus mehreten Grunden wahrscheinlich, daß in ben alteffen Beiten Die Bers bindungeftraffe zwifden dem' füdweftlichen Bohmen und dem Lande der Gorbewenden von Trebs nit durch das Thal von Stalken - durch das ebemals bedeutende Blaftiflama - am Auffe des Radlsteins nach Bilin, Teplit u. f. w. ging. Un dieser Straffe, Lanf dem eine weite .. Aussicht gemabrenten, und aus bodeutender Ferne fichtbaren Berge Dem Gotte Der Gaftfreundschaft ju opfern, ibnu biefen Berg , que weihen , mare eben fo menig ungereunt, als suppolitisch gewesen. .....

## Dorf Wlastislam.

28 last iflam, beut Batiflam benannt, ift ein Doni im Leitmeriger Rreife, zur Herrschaft Olaschlamig gehörig, an beffen Stelle ber LuJaner - Gaager - Bergog : Blaftiflam mach Rosmas, Dalemils und Spajels Erzühlung eine nach feinem Ramen benannte Stadt mit einem festen Schlosse mabrend der Regierung des Prager Bergoge Rellan, als eine Granzvefte feines Bers gogthums beiläufig im Jahre 855 erbaut bat. Binter dem dort befindlichen Sudenhaus erhebt fich ein Sugel, der mit alten freisformigen Ballen bon Oft gegen West umschlossen ift, in dem einge: schlossenen Raum findet man Anochen, Afche, Roblen und Urnenscherben vergraben, welche bestätigen, daß die Machrichten unferer Siftorifer von Win Bes ftande biefes Ortes jur Zeit bes Beidenthums feine, blos aus den alterthumlichen Ramen abgeleitete Kabel sep. Oberhalb Diefes heutigen Dorfes ift eine reichhaltige Quelle, welche schwefelsaures eisenhältis ges Baffen enthält, dem Dodlbache den Urforung gibt, einst unter dem Ramen Teply, (warm) als Gefundheitsbad geachtet, und mit ginen barüber gebauten Rapelle - der Mod lapelle - gehelliget murde.

Von den hier ausgegrabenen Urnentrummern mar ich nicht so gludlich, Exemplare zu erhalten,

### Dorf Zirkowit.

Mein Freund H. Fr. Albricht entdeckte Urnenstreste auch auf dem, oberhalb dem Rirchdorfe Zirstowitz am rechten Elbeufer, 2 Stunden nordwest lich von Leitmeritz gelegenen Berge Döblitz. Die Ruppe dieses Berges, wo diese Uiberreste aus der heidnischen Vorzeit anzutressen sind, ist fünstlich gesebnet, und mit Steinwällen ohne Bindungsmittel umgeben. Unsere heidnischen Vorfahren mögen hier

ihren Göttern, vielleicht ber Dibilia, Gottheif ber Chen, oder bem Diblit geopfert haben.

### Beim Dorse Dubkawis.

Auch auf dem nördlich vom Dorfe und Manierhofe Oubkowig, zur herrschaft Lobofitz gebot rig, gelegenen Berge Grnec, (Rebberg) fanden sich Urnenscherben, welche ber heidnischen Borzeit angehören; fie bewähren zum mindesten, daß schon zu dieses Beit die Umgegend bes Bergeb bewohnt war:

### Ruine Riesenburg.

Offstblich unter dem Haupttheil der merkwürz digen Ruine Riefenburg unweit Offel, erhebt sich ein mit Haselstauden dicht verwachsener Hügel; auf welchen ganz seicht unter der Oberstäche in größter Menge Anochen, sette Asche, Kohlen und Urnentscherben zu sinden sind, welche den sichern Beweis liefern, daß dieser Platz die irdischen Uiberreste uns serer heidnischen Vorsahren aufnahm, oder der das maligen Gottesverehrung geweiht war.

### Tepfit.

Sehr bekannt ist der öftlich von der Badestadt Teplit gelegene sogenannte Schlofberg, Der in frühern Zeiten Daubrawsta Hora benannt wurdd.

<sup>\*)</sup> Diabel tive Ceruchol, id est niger deus appellatus est a Sinvia malus Deus, a que malam fortunam dirigi putarent, sicut a bone, bonen. Heimold. Lib. I. c. 88.

Aber weniger ibekannt iff es, daß auf diesem Berge, insbesondere beim Eingang in die, in spätern Zeiten erbäuten Berschauzungen, Aschenlager mit Kohlen, Urnenstücken und Kowchen offen am Tage: liegen, ins dem sie bein der Gundgvabung aus ihrer alten friedischen untersodischen Ruhe an idie Oberstäcke befördert wurden, Die Urnentheile gleichen in dem äußem röthlichen Anstrich den Radelstein ern, nur sind sie weirathen durch rohere Arbeit, durch den Mangel an jeder Art Berzierung ein hohes Alter, und haben auch der innern Wand deutliche Brandspurent

his Auch wurde unió uon ba der obere 84 lange, 16 Dide; gegen : bas Ende gugefpitte Theil eines alwit bobirten runden bafaltartigen Steines augefchickt, welcher mit dem in Podmotl von mir auss gegrabenen Eremplar gang übereinftimmt; Bies nenberg bat auf der III. Zafel des britten Stu. des feiner Alterthumer Bobmens insbesondere f. 63. Abbildungen folder Bruchftude geliefert. Er gablt fie unter Die Opfermertzeuge; da ich fie aber insbesondere in Dodmott wie es T. VI.f. 2. zeigt, in ber Form fand, daß am untern breiten Ende ein für einen Bindfaden gureichendes Loch rein durchgebohrt mary fo halte ich fer fitte Gammagegenffande des bochften Altretthums, welche an einer Schnur gefa-Det um dan Sale; ober um einen andern Theil 

Das Borfinden solcher steinener Gegenstände ist ein Zeichen, daß der Kundort in dem grauesten Alterthum von Monschen bewohnt oder wenigstens besucht war. Da das herrliche Biebathal der Teps liter Umgebung zu den fruchtbarsten Böhmens-ges bort, oso ist es nicht zu wundern, daß die dem Ackerdia und der Biehzucht ergebenen Slawen

folche Fluren früher als. die raubern und minder dankbaren Gegenden zu ihren Bohnfigen gewählt, und von folchen Centralpunkten aus die Ums

gegend allmälig bevölfert baben.

Die bedeutende Sobe, die ifoliete Lage dieses Schlogberges mar gang dazu geeignet, die in der freundlichen Thalumgegend wohnenden Seiden eine eguladen, ihn zu ihrem religiöfen Berfammlungsort ju mablen, mo fie der Gottheit ihre vermeinten Opfer brachten, ihre Todten in den Schoof der Erde bestatteten, ihre religiofen Gebrauche, und ihre Leichenbestattungen mit gemeinschaftlichen Gaftmablern beschloßen. Auch auf dem fogenannten Subnerberge (Suhnenberge?) bann auf dem Spitl (Spital) Berge bei Teplit zeigen fich Spuren des beidnischen Alterthums, indem auf ersteren Urnens fcherben, auf letteren aber fogenannte Beinwellen, Osteocolla und zwar lettere in schonen großen Eremplaren gefunden werden. Uiber lettere werde ich besonders bandeln.

#### Araupen, Geiersberg, Kulm.

Nahe an den Ruiven des alten Schlosses der Bergstadt Kraupen und zwar in der Umgegend der heutigen sogenannten Rosenburg, ferner auf dem Genesberg, nördlich von Maria Schein, und auf dem Kapellenberg, oberhalb dem durch die Schlacht vom Jahre 1813 berühmt gewordenen Städtchen Kulm hat Herr Franz Olbricht die Wahrzeichen heivnischer Opfers und Begräbnisplätze— nämlich Knochen, Uschenlager, Kohlen und Urnenscherben entdeckt. Da diese Ortschaften so nahe aneinander liegen, so beweiset dies abermals, das

das fruchtbare Bielathal icon in der heidnischen Borzeit durch Bevolkerung und Ortschaften vor ans dern Gegenden Bohmens ausgezeichnet mar.

#### Raaben.

Ourch abuliche Berbaltniffe ber Fruchtbarteit Des Bobens, der anmutbigen mafferreichen Lage, der üppigen Beiden und der Rabe maldreicher Gebirge, zeichnet fich auch das schone ausgedehnte Thal an beiden Uferseiten bes Fluges Eger, Dhte- von Obriti ermarmt, nämlich burch die von den beißen Rarles baber Quellen lau gewordenen Kluthen bes einmundenden Rlugen Tepl abgeleitet - befonders von Raaben abmarts aus. Auch bei biefen Gegenden bes Egerthales tann man eine frühzeitige in Die heidnische Periede weit reichende Bevollerung voraussetzen, und Uberreste dieser Vorzeit bei unternommenen zwedmäßigen Rachforschungen auszubeuten hoffen. Die bei horatic gefundene pormarts erzählte Ausgrabung beftätiget Diefe Boraus, fetung, ba Soratie faum eine balbe Stunde vot linken Egerufer entfernt ift, und einige Rachfor-Schungen, in der Umgegend von Raaden follen bier in ber doppelten Abucht mitgetheilt werden, um einestheils die Uiberficht der heidnischen Alterthus mer Böhmens - ju vervollständigen, anderntheils, Kreunde: der bobmischen Geschichte zu ermuntern, Durch nabere Untersuchungen Diefer Gegenden ben Buftant unfere Baterlandes in der dunkeln vorbiftorifden beibnischen Zeit naber zu erforschen. and going .

Control of the second of the second s

## Muine Baffenstein,

under in bei bereichten. Die Burgruine Saffenftein wird jeden Freund schöner Begenden ansprechen; der Patriot wird fie aber auch fcon besmegen liebgeminnen, weil bier einer der erften bohmifchen Gelehrten Bobuflam Haffenstein von Lobkowie ganz den Wissen: ichaften, vorzüglich ber Dichte und Redefunt und Der Philosophie fich weihend lebte, und am 13. Rovember 1510 gestorben ift, Sie liegt um Auße Des Erzarbirges 1986 Wiener Goub bober als Die Gee bei Samburg, eine Gtunde weit bom Gluft In ben ausgebehnten Ruinen Bann man Gaer. unftreitig zweierlei Bau-Epochen unterschriben. Rent Mauern welche eine Mörtelbindung baben, soch die innern Gebaube, Die innern Bertheidigungshnien auch machten, gehören: unftreitig einer neuern Beitelund gwar bem funfgehnten Jahohunderte, wo Drillas von Lobtowie, nachdem er auf Befehl Raifer Bemel IV: Diefe Burg erobert, gerftort, ihren Befiger, ben Brn. von Schonburg gefangen genommen batte, Diefe der f. Rammer beimgefallene Befitzung als Lohn feiner Kapferkeit erhielt, und : glanzender ats fie früher mar, wieder herftellte. Im dreißige fährigen Briege wurde fie abermals zeustört, und wwn konnen: wir bloß aus ben ausgedelinen Muinen auf ihren ebemaligen Glang fchließen,

Allein jene zwei diden Mauern, welche fich bis an den Fuß des Berges berabziehen, und gwei Gingangsöffnungen haben, scheinen, do fie gar kein Bindungsmittel haben, einer weit frühern, vielleicht noch der heidnischen Beit anzugehören, wird die Bestimmung gehabt zu haben, den vor der Burgers bauung zu religiösen Zwecken bestimmten, eingeschlossenen Raum zu begränzen, gegen jeden unberufes

nen Befuch par fibaben. 'Est ift, nämlich innerhalb bieles fiftater gum Burgvothof bestimmten Raumes und i gwite gegen Die Bengmauer zu ; Leine hroße Monte Strutt zu fraden invelche ales Affine, Libsten. Rhoden und Uenenreften beftebe. Gelbft in bein Mortel Der Burgmauern find Stude von Urnen enthalten, worand fich folgern lagt, wie groß beren Menge auf Diefem Plage war, bebot ber Bau ber Burg Die gange frubere Emrichtung des Berges Die vorhandenen Urnenteffe find von ber mannigfaltigften Urt, theile bid, roh gegrbeitet, ohne Glätte, ohne Bergierung, theils von feinerem reinem Thon bun' gehalten, mit geraden ober mit Bellenlinien geziert. Da Diese Urnentheile unwiderspreche Nich ben Charatter der beidnifchen Beit haben, da nebst thuen fo viele Afche, Roblen, und was die Dauptsachei ist, Anochen vorhanden find, fo tonnen Remunmogliche Ulbertefte Der im fünfrehnten Sahre hunderte Statt gehabten Berftorung ber Burg feyn, fonbetu fie beweffen bielmehr, bag hier urfprunglich ein heidnifcher Begrabnis, ober Opferplat, " obet beides war, welcher nach besteutem Sjeidenthume ibes gen feiner, Giderheit gewährenben Lage fpater it einem Burgplat gewählt worden ift, 6 สารที่ โดยสมัยใช้องที่มีที่ 😙 โดยได้ "สมเดน 🦠 สมุ

# Berg Schönburg.

in second of any off

多 F I common of the first Tennis in

Der nach der alten auf der Platte des Beiges befindlichen Aufne, heutigen Tages Schündung benannte Berg, ist welt ausgedehnt. Bein süblicher Abhang wird von der Egerubesputt, der öftliche erftrecht fich bis nabe aus Ten Grade Raaden. Und dem öftlichen und westlichen Abhange ragen klaftert hohe Felsenmassen hervor. Der Name Schönburg

ift mobl aus dem grippfünglichen Namischen Mamen Sumbor, welches allmälig in Sumbung clies Soumburg) Soonburg überging, entfenden. Gum. Gumeni heißt bas Saufen bes Binbes; Bor beift ein Rieferwald. Bei dem Saupteine gang in die ehemalige Burg, füdlich vor der ebemaligen Bugbrude, findet man viele Roblen, Afche, Rnochen und Urnentrummer, welche bemabren, daß auch dieser Plat in der beidnischen Zeit eine relie gible Bestimmung batte.

### Leffaer Schloßberg.

, 1 Suboftlich 3/ Stunden von Raaden liegt der Leftaer Schlogberg, der feinen Ramen von der ebemals bestandenen Burg Coffa bat, deren merte wurdige Ruinen auf Diesem Bafalt, Regelberg noch

au seben sind.

Die Brunde diefer ehemaligen Burg find in früher da gemefenen Schichten von Mober, Alche und Urnenscherben gegraben, welche Die Bestime mung Diefes Plates zu beidnifch religiöfen Zwecken Interessant find in ben Bangen ber beweisen. Burg Die in Steinmegarbeit gelieferten fatyrischen, allegorischen Bilder. Gie stellen durchgehende Sas fen vor, welche im Roftume verschiedener Stande gefleidet find, und mancherlei mitunter ernfte Beichafte betreiben. Un der Außenseite der Burg steht die Jahrezahl 1581. Die Worte: Post nubila Phoebus, und ein S, womit wohl ber Rame des Erbauers der Burg angedeutet merden wollte. 34 Diefer Zeit war namlich Die Kamilie der Herns von Schonburg im Befit der herrschaft Ribe fterle und des Gutes Lestau. of

### Berg Burberg bei Raaden.

Der mertwurdige, 1684 Ruf über ber Rord. fee bobe Burberg liegt füdlich eine fleine batbe Stunde von Raaden, am rechten Ufer ber Eger. Man! pflegt angunehmen, daß diefer 'Rame burch Rorrumpirung Des Bortes Burgberg fich gebilbet babe. Allein auf Diefem Berge ift adr feine Gpur einer gewesenen gemauerten Burg gu finden, und fomit mare der Urfprung Diefes Ramens anderemo, undigmar am natürlichsten in der flamischen Spruche gu fuchen. Bu fa beißt im Rufifchen Dialette Borar, bas veraltete- Mort: Bura, "ibt Bante, beift int Bobmifden - Sturm, Ungewitter, Bur acen f bas Spuden Der Gefpenfter. Rebmen wir fratt Berg bas flawische Wort: Bor, ein Wald, - fo tann ber pripritnaliche Rame Diefes Berges feine Gigenschaft flawifch ausgesprochen haben, nämlich ein Bald, in welchem zum Opfer geräuchert wurde, ober von welchem man Beifterspud glaubte, oder in welchem der Sturmwind oft und ftart tobte.

Dieser Berg hat gegen Rord utid Oft einen schroffen Felsenabhang. Auf der weiten etwas schleis sem Bergstäche, ist ein gegen Westen sich ziehender, wahrscheinlich durch Menschenhände bewerkstelligter. Erdwall. Von Norden nach Süden besteht gleicht falls eine Abgränzung theils durch eine natürliche Felseumauer und künstlich apgehäuftes Steingerölle, theils durch Erdwälle. In einer weiten Entfernung sindet man einen Raum von bestäufig 200 D. Alft., mit gelegten Steinen eingefaßt. Die Unwohner hatten diese Steine für Reste einer hier bestandenen Burg, was sie aber nicht sind, da gar kein Mörtl oder Bindungsmittel zwischen den Steinen zu sinden ist. In dieser Steineinfassung beständ einst der

Eingang gu bem eingeschlossenen Raum an Mittagbfeite. Emmerhalb. Diefeb! Baunteb fit eine Menge von Urnenscherben zu finden, welche für Die Bedentenbeit Diefes Dries gung Zeie Das Deibenthums fpricht. Bier Anksteige führen aus den vier Beligegenden, gu Diefem, merfinundigen Bergunund zmar jener von Rord durch eine Schliche melche Benn man Die Erdwälle und Greineinfallen gen betrachtet. fo mußiman fie alfidas Mert Der Menidenhandenanerkennen, melden in einer folden Reit, gemacht murbe ... mo man fich noch nicht Davauf verstand, auf Steinen mettelft pines Bindungamittele eine felte, Mauer benankellen, Weffeinere Bor baude und Mouern gu, houen baben Die Bobnen überhaupt erft im Unfange Des gehnten Sahibuns Dertes... angefangen ... jund jamar mar die Einfaffung ber Stadt Altbung-lau, mit einer ihoben Manen, nach der Erzählung Rosmas, beim 3, 932 doct erste Werk diefer, Urt, zu welchems als einer gang ungewohnten Arbeit Sergog, Boleslam, Den Graufame benannt ; feine Unterthamen negen ihren Willen, gezwungen hat. Diefen Bau aus Stein naunte man den Rommi fichen - opere nomano aedifigare. -- jum Unterfchiede Des langesüblichen Baues aus Solz. .. Steinerus Biehaude, melde ein Bine dungsmittel, - fen es Ralt ger Behm ober Groe. haben, find fomit in Bobmen in ber driftlichen Beit gebaut, Dagegen muß men Steinwällemwele den Diefes Bindungemittel, fehlt nie ihre Festigfeit nur durch eine große Anhäufung pon Steinen arbalten baben, ber beidnischen Beit zuschreiben. Die Stein-Ginfaffungen auf dem Burberg derakteris firen fich fomit fcon durch Die Urt ihrer Ronftruis rung als ein Werf unferer beidnischen Borfahrer, und Die vorfindigen baufigen Urpenerus baffatigen

nach finiebren diefen : Chataffer geril Die gannet Anlage dieferi Erd, und: Steinmalle, Verrath : das Tiensinens religiöfenn Zweiten galt.ni Gin nhoben, bien gange iblite gegend beberrichen Der Borg wat gundlich Beiten bes Alterthumen einen Bafalient, welchet die Deiben alles Rationen für idie "Feier ihreri Mofferien mabliene An: Waldern amagued zur Diefer Beit saufidem & ure havai nicht gefehlt haben, obschon gaginwärtig bis aufreinen ufleinen Alberreft ber: Baldisfruchtbanen Kildern gundi Miefen weichen multes in Bieriftuganie nach den Richtunden der Weltwegenden bewähren daß aufidiesom Berte nicht für eine nächste Umger gond ... Sonderm fümmeinemmett aufgestehnseit Diffnit ber religiosere utude abgehultennemmte. ein Wintenuf denke Berggipfaliwarfinstalteies i Keieninanidas Incht aldb Modengeläuten in weite Rernen's bringendes Bigt nadu dam gan i diefon Beligiöfen Dofer midie: Glaubigen zufandmengunufenil: Eine nugeres ausgebenten Einfaß funa: begränzte den: Mauna Kür, das, persammelte: Volk innerhalb weldremy nach den duch hier wonfindiach Umenischerben gu vrthellengen dien werftes benennimites alieder, der Bemeinde befrattet, die beirbeni Begrabe niffendnund : Opfern aublichen Maltimiten igenoffen mirten. Derafteigerein die Mundelnicht mit biden; bobend Steinalrolle illiduderns miteleinen niedrigerns Die Ginficht nicht verhindernden Stein:Ginfaffung bes grantte Raum, warn berjenige ginod dier Briefter Die Dofer merrichteten, und bie Doferiemiffeierten. thim Es durfte, nicht unwahrscheinlich fom indag Dies fer::heldnische Opfernlatz: der: Battin Gaduni a 'ger weiht mary bag, bie gegenüber im der Mabe beftel benden Stade if a,ad an eiwelche in Execufcher Sprai de Ga dane, lateinisch Callana benenne wird, ihren Manten idlefen Gottheit zu und nihren illesputing dem naben Tempel verDanter Wenn mud Sufe f. intifeinen bohm; Aronit bei dem Rabre B24 entable; daß ein

bobmifcher Decifabrer Raban bier eine Befte gegen Die Ginfalle Der Deutschen erbaut, von feinem Ramen Raaben benannt babe, welche in: fpatern Beiten burde Anfiedler gu winer Studt erwachfen ift. fo verbient en fcon beswegen teinen Blanben, weil unien altefte Chronift Rosmas, und alle dem Sas jet vorgegangene Siftorifer davon gar nichts wil fen, und Sajet feine Dichtungsgabe fo baufig erprobte, ba er von jeder Burg einen Erbauen mit Damen und Beranlaffung bes Baues gurergaba len meiß. Ge ift vielmehr mahrfcheinlicher, daß Raaben, fo wie Belis, Botaum und andere Dole: Bobmend gibre Ramen audit der beidnifthen Wenthologie . erhatten: baben , baues. gewiß ut. baf Die Glauen eine Gottbeit ber Butunft --- bet Bors berfagung : 44 feine : Dythonif anibes griechifdien Delphi, unter dem Ramen Eadania verebrten. Go wie in driftlichen Zeiten Ballfahrtsorte baufig Die Aufbauung ganger Stadte veranlagten, eben fo tonite in der Beit des Seidenthums der Ruf, ben einzelne größere Raturtempel und feierlichere Opferplage fich etworben haben, ein größeres Buftromen bes Bolfes aus weiter Ferne bewirken, und bas Bedürfnig ber Unterfunft berbeiführen, welches Uns fiedlungen außerhalb bes geheiligten Raumes befries Roccionian Californ Colors of the Col

Es gibt noch einen zweiten ausgedehnten Burs berg, welcher bei dem an seinem südlichen Fuße gelegenen Gorfe Ezernitz beginnt, dann ziemlich steil gegen Norden aufsteigt und in einer kleinen bebanten Ebene ondigt. Auch dieser Berg ist theils weise mit steilen Felsen umgeben, und scheint auf seiner Auppe Steineinfassungen zu haben, welche aber noch genauer untersucht werden mussen, bevor sich über ihre Entstohung und Bestimmung eine begründete Neuthmassung aussprechen läste. Urnens scherben oder andere Uiberreste aus dem Heidensthume sind hier oberflächig nicht sichtbar.

#### Miklasdorf.

Dagegen sind auf dem Jügel, welcher bei dem Dorfe Riflasdorf, zur herrschaft Rlösterle, gehörig, sich befindet, und auf welchem die Ortsetirche steht, und zwar auf dem die Kirche umgebens den christlichen Friedhof, Urnenscherben sehr zahlreich zu finden.

#### Arenowit.

Amei Stunden westlich von der Kreisstadt Budweis, eine halbe Stunde nordlich vom Pfarte dorfe Duben liegt an einem Bergabhang bas Darf Rtenowis, in deffen Umgebung im Jahre 1836 nicht nur mehreren Bruchstude von großen, alterthumlichen, aus einem rothlichen Thon did gehalter nen Gefchirren, beren Rand und Bergierung jenem auf der 23, Tafel Nr. 2. Vorgestellten gleich kömmt, fondern auch das auf der III. Tafel Rr. 4 abgebildete Befäß ausgegraben murde. Letteres ift 4 1/4" boch, die größte Ausbauchung beträgt 3", der Rand ift glatt, nach innen gebogen; Die Form ift jene eines Bechers mit einem Bentel, die punttirte Berzierung macht die Abbildung deutlich. Die Maffe ift taum 1/8" did, sowohl von innen als auch aus Berlich find Brandspuren sichtbar.

Beidnische Geschirre von dieser Becherform ges hören zu den feltenern. Bienen berg fand in Rbe niggraß ebenfalls zwei einhenklige Gefage und liefert

ibn Abbildung auf der I. Tafel, welche dem I. Th. feiner Geschichte ber Stadt Roniggraß beig gelegt ift. herr D. Bagner zeigt uns auf ber I. Tafel Rr. 1, 2, 3, 4, 8, 10, feiner Tempel und Ppramiden der Urbewohner auf dem rechten Elbeufer, bann auf ber 1. 2. 3. Tafel feines Meanpten in Deutschland mehrere Bes fchigre mit einem Sentel, Allein alle Diefe Abbildungen baben mehr die Gestalt von Rrugen ober Schalen mabrend, bas vorgeftellte Rrenowiger Befdirr Die Gestalt eines heutigen Erintbechers bat, . Es gelang mir nicht zu erforschen, ob Dieser Becher und mit was er gefüllt war. Die Brandflede desfelben machen es mahrscheinlich, daß, nachdem er bei ben Leichenmahl als Trinkgeschirr gedient hat, er in den noch glimmenden Rest des Begräbnis: feuers mag geworfen, und vergraben worden fenn. Bergebens forschte ich nach den nabern Umftanden diefts Fundes, und ich muß mich somit einzig das mit begnügen, Diefe Alterthumer als einen Bemeis gnauführen, bag bei Rrenowie ichon gur Beit bes Deitenthume Menfchen gelebt, geopferr, oder Ber-Rowbene verbrannt haben.

Dorf Propen.

onis und im Is 1806 wurden auf dem zwischen dem Dinfern Der pen und Zabas an der Norde stiel der Berkindungsstraßn gelegenen Felde drei Töpfengusgeakent; in jedem waren; drei 4 bis 5" hobe, 2—3" in ihner Döhlung betragende Cylinter, welche aus 1844 die en Aupferdrath zusammen ger windenswaren; 2003

-

มังให้เราแน่งได้รับ

#### Dorf Medenoft.

Bei dem zu derselben Herrschaft gehörigen Dorfe Me den oft wurde ebenfalls im J. 1806 ein kupferenes Wesser und eine kupferne Aseitige Lanzenspiße unter einer Eiche gefunden. Das Messer war 6", die Lanzenspiße 4" lang, bei letterer war die Höhrlung zur Einfügung des Lanzenspeers sehr gut errbalten.

Solde Langenspiten find überhaupt in Bobmen an vielen Orten gefunden worden.

#### Dorf Riman.

Bei dem eint halbe Stunde nordöstlich von Libuch gelegenen Dorfe Riman, befindet sich ein obrigkeitlicher Maierhof, außerhalb welchem nördlich eine Hutweide sich in ein bedeutendes Thal herabsenkt. Als beiläufig im 3. 1813 auf dieser Hutweide die Gründe zu der dermal bestehenden Ziegelhütte gegraben wurden, wurden Klafter hoho Aschenschichten und in diesen Urnentrümmer, somit unwiderlegliche Zeugen des einstigen Waltens heidnischer Vorfahren entdeckt.

## Dorf Unter Mothta.

In dem Dorfe Unter - Rolpta gur herre schaft Dietenit, im Bunglauer, Kreise gehörig, wurden vor mehreren Jahren, aus Gelegenheit einer Grundgrabung viele Urnen ausgegraben, unter wel-

den sich auch mehrere Metallsachen sollen vorgefunden haben, die mir aber im J. 1833 weder gezeigt, noch beschrieben werden konnten. Man sieht in dies sem Dorfe noch heutigen Tages deutliche Spuren von Schanzwällen, die es wahrscheinlich machen, daß einst, wenn nicht ein heidnischer Opferplatz, doch gemiß eine Burg oder Beste daselbst bestand. Im J. 1769 wurden innerhalb ver derwallten Ranmes sieben Stüd Silbermunzen ausgegraben, welche Adaust Voigt im 1. B. der bohm. Münzbesschreibung S. 214 dem Herzog Bretislaw zueignet, beschrieben und im Abdruck geliefert hat.

## Borf Belenec.

In 3. 1802 wurden auf einem zum Dorfe Gellen ein gelegenen Felde bei der Acorung Grabs ürnen! beziehungsweise deren Erümmer ausgeackert, jedoch unbeachtet verworfen. Das Dorf Zelen ec, gewöhnlich Gelen etz genannt, gehört zum Gute Girna, Kaurimer Kreises, und liegt 2½ Stunsden ibestich von! Prag. Auch hier muß ich aufs gierkfamismachen, daß der Dredname Zelen er von Zel. Eruser, abgeloitet senn dürste.

## Bei Renmetel.

Im J. 1817 wurden auf bem, unweit des Dorfes Neumetel gelegenen Berges Aoffit viele Bruchftude won' Urnen gefunden, ohne daß durch rint weitere Nachgrabung das Innere diefer Begrabs nifftatte ware geöffiet worden.

Diefer Ort gehört zur Herrschaft Boffom, Berauner Rreifes, und liegt 3 Stunden südlich von der t. Kreisstadt Beraun.

Belegenheitlich bemerke ich, daß eine zwischen Reumétel und Libomiffl gelegene Feldmark, bis beutigen Tages von dem Bolke: Bizko wa Kuchynë, des Zizka Rüche — aus dem Grunde benannt werde, weil nach der Tradition Zizka mit seinem Heere dort abgeraftet und abgekocht haben soll,

#### Bei Drahobus.

3m 3. 1818 wurde bei dem Dorfe Drabo. bus, dermal mit der herrschaft Liboch, Leits me riger Rreifes vereiniget, und eine Stunde fud-· lich von der Stadt Ausche gelegen, eine an einem ver laffenen hobien Weg gelegene fleine Unbobe ju einem Sopfengarten geebnet. Bei diefer Abgrabung fand man in einer Tiefe von 4 Schuben, - nach der angränzenden Feldfläche gerechnet, in einer pnalen ... zum Theil mit Erde verschütteten Höhlung, welche eine Breite von einem Schub hatte, eine wohlerhaltene Urne aus schwarzem Ibon, welche ich ber t. bohmischen Gesellschaft der Wiffenschaften gur Aufbewahrung übergab, und bermal in bem vaters ländischen Musaum aufgestellt ift. In der Rabe diefer Urne, fo wie an der zweiten Band des Sohlweges wurden große Aschenklumpen, größere und fleinere Scherben, welche bauchigen Urnen angehört haben, gefunden. Die Urne und mehrere Scherben waren mit Paralellstrichen verziert. Auch fand man viele thierische Anochen; endlich zeigten fich auch unter diesen Urnentrummern zwei schwache Uiberreste von menfchlichen Rörpern, Die mit ben Röpfen

gegen einander lagen, jedoch wurde von eifernen oder metallenen Gerathen nichts gefunden.

Bei Dieser Gelegenheit erlaube ich mir eines naturhistorischen Fundes zu ermähnen, um ihn der Bergeffenheit zu entreiffen. In eben Diefer Drabos buffer Rachel nämlich wurden bei derfelben Abgras bung in einer Tiefe von 16 Schuh - somit um 12 Schuhe tiefer als die oben beschriebenen Leichenrefte - mehrere große Bahne, und ein gang vers witterter Rinnbadenknochen in einem gelben Thons mergellager gefunden. Die Bahne, welche keiner unserer gegenwärtig klimatischen Thierart anzuges boren scheinen, übergab ich ber t. Gesellschaft der Wiffenschaften, so wie Die Theile' eines großen Thier: topfes, welche im 3. 1810 nabe bei dem Schlosse Sonodowig, Leitmeriger Rreifes, 1 1/2 Stunde füdöstlich von der Stadt Ausche, ebenfalls bei Ebenung einer Rachel im Thonmergellager ausgegraben wurden. Much diefe Ropfinochen icheinen einer Thierart anzugehören, die gegenwärtig biers landes nicht besteht.

Ich bringe in Erinnerung, daß bereits Balbin in feinen Miscel. Dec. I. Lib. I. c. 49 und 50, dann Dr. Mayer im 6ten Band der Abhandslungen einer Privatgefellschaft in Böhsmen G. 260, von Anochen nicht einheimischer Thiere; die in Böhmen gefunden werden, geschries ben haben.

#### Dorf Amilic.

Bei dem zur Herrschaft Smetschna Ratoniger Areises gehörigen, 1 1/2 Stunde westlich von Schlan gelegenen Pfarrdorf Awilie besteht ein 10' hober fteinener Unterfat, auf welchem bermal ein eisenes Areuz aufgestellt ift. Die Bollsfage behauptet, daß zur Zeit des Seidenthums ein Gotenbild auf diesem Gestell gestanden habe.

Der Ortsname Rwilie ist höchst mahrscheins lich von Rwiliti — heulen abgeleitet, und berechtiget zu der Muthmassung, daß daselbst die der Erde übergebenen Berstorbenen beweint wurden.

## Dorf Noftok.

Auf dem Gute Rostof, Ratoniger Kreises, 1½ Stude nördich von Prag, am linken Moldaus ufer, wurden bei Gelegenheit eines im herrschafts lichen Raierhofe vorgenommenen Baues zwei Urnen mit Asche und Menschenknochen gefüllt, nach der vom Gutsbesitzer Hrn. Dr. 3. Löhner mir mitzgetheilten Nachricht bereits vor mehreren Jahren ausgegraben.

#### Städtchen Milin.

Bei dem Städtchen Milin Berauner Kreises wurden öfter insbefondere im J. 1825 Urnen aus gegraben, deren Beschaffenheit, da sie unbeachtet verworfen wurden, nicht angegeben werden kann.

## Dorf Gezowic.

Bei dem Dorfe Gejowig Ratoniger Areisfes, eine Stunde füdwestlich von Budin entfernt, fand man bei Abgrabung des nach Rzedboft füh:

renden Beges an der Rirchhofmauer einen aus Quaderfteinen jufammengefesten Blod von 8' Lange, 4' Breite, 4' Sobe. Un beiden Geiten Desfelben waren deutliche Spuren, daß große Reffeln dafelbit eingemauert maren. In einer Entfernung bon vier Schuh davon, maren zwei große Afchenhaufen. Bon diesem Steinblock 10' entfernt waren rund berum verweste Menschenleichen mit den Ropfen gegen Sonnenaufgang gerichtet, und es machten die Spuren von gang vermodertem Holz es mahrs scheinlich, daß diese Leichen einft in bolgernen Gargen lagen. Uicer den Schultern und an dem Ropfe fand man platte Steine, von der Größe eines halben Bogen Papiers, mit welchen bie Graber gleichsam eingefaßt maren. Unter den Röpfen vieler Leichen entdecte man kupferne Ringe von verschiedener Große, aber einerlei Form. Einige maren mit einem Bold, einige mit einem Gilberblattchen über: zogen. ") Db auch Urnen gefunden murden, ift nicht zu erforschen. Auch in weiterer Entfernung waren Menschengerippe aber ohne Ringen.

#### Stadt Rolin.

Bei der k. Stadt Rolin, Kaukimer Kreisfes, an der Mauer des akatholischen gegen Czaslau gelegenen Leichenhofes wurden im Jahre 1830 drei gut erhaltene Urnen ausgegraben, und in das vaterländische Museum abgegeben, welche sich durch ihre besondere Größe merkwürdig auszeichnen. S. auf der XXXIII. Tafel 1. 2. Die größte hat in ihrer weitesten Breite ab einen Umfang von

<sup>\*)</sup> S. Litt. Magazin von Bobmen und Mabren, von 3. Dobrowsty. II. haft. S. 154. Prag, 1786-

5' 1 ½," in threr Sobe o d 1' 7". Der Durch, meffer des obern Randes o f mißt 1' 2 ½". Der Durchmeffer a b 1' 8 ½." Ober dem Bauch sind 4 hohle Hentel in gleichen Entfernungen. Die zweite f. 2. scheint der Untersatz dieser großen Urne gewesen zu senn, wenigstens past lettere mit ihrem Untertheil ganz in erstere.

Dieser Untersat fig. 2. mißt in der höhe 9  $\frac{3}{4}$ ," im Durchmesser e d 1' 3  $\frac{1}{2}$ " im Umfang 4' 4  $\frac{1}{2}$ ." Die dritte hat eine höhe von 5  $\frac{1}{2}$ " einen Umfang von 1' 5," in der obern Deffnung einen Durchmesser von 5  $\frac{1}{2}$ ," im Bauche von 5  $\frac{2}{3}$ ." Thre Form ist die einer gewöhnlichen Urne.

Alle 3 Urnen sind schwarz, in der Masse start, und haben den gewöhnlichen Bleiglanz. Berzieruns gen findet man an ihnen nicht. Diese Koliner und die bei Heratig ausgegrabenen Urne sind wohl die größten in Böhmen aufgefundenen Urnen.

Unter den von Bienenberg im II. Band seiner Alterthümer Böhmens beschriebenen Urnen hat die größte nur eine Höhe von 9" und einen Durchmesser von 10;" den Abbildungen, welche im 9. Heft der Materialien zur alten und neuen Statistik Böhsmens der S. 299 gelieferten Beschreibung von den in Webosch an ausgegrabenen Urnen beigegeben sind, fehlt der Maßkab im Texte und bei der Abbildung.

In den vielen Werken, die ich über Urnenausgrabungen in Deutschland und in andern Ländern gelesen habe, fand ich nur folgende Nachrich, ten von sehr großen Urnen. Zu Lawalde bei Grünberg in Schlesien fand Worbs im J. 1816 eine Urne, deren obere Deffnung 1' im Durchmesser hatte; ") Porow in s. Röm, und deut:

<sup>\*)</sup> S. Rorresponden; ber ichleficen Gefeuichaft fur vaterlandifche Rultur. G. 45.

schen Alterth. am Rhein erwähnt einer bei Biebbaben gefundenen Urne von 1' 8" Sobe, 1' 9" Breite im Bauche. Unter ihr lag ein sogenannter Donnerkeil' 1 1/4" lang, 1/4" breit.

Dr. Bagner ergablt in Rrufe's beutichen Alterth. II. B. 6. Beft, daß er an ber schwarzen Elfter zwischen Schlieben und Malitschken Dorf 2 große, über eine Elle hohe Urnen aus: gegraben habe, und G. 11 feines Megnoten in Deutschland beschreibt er den Fund einer 16 1/2" im Durchmeffer haltenden, mit Anochen und Afche gefüllten Urne, Die in einer noch größern Schale also wie die Koliner Urne — stand. Beide Baas nerifche Funde, ba fie an der ichwarzen Elfter in den ehemaligen Wohnsitzen der Wenden Statt fans den, bemahren fo wie die Roliner Riefen, Urnen, daß fich flawische Bolter derfelben bedienten. In der Amtshäußer Haide nahe am Kückenbach zwischen Bielefeld und Salle dann in Burge chemnit wurden 1821 Urnen gefunden, welche 12 1/4" boch waren, am Bauche einen Umfreis von 1 Elle 21," an der obern Deffnung von 1 Elle 12", am Boden von 15 1/1 hatten. 4) Dorow führt ferner eine ebenfalls bei Biebbaden ausgegrabene Urne von gelbem Thon an, welche 1' hoch, 1' 1" im Bauche breit, mit 2 hohlen Benteln verfeben, mit Dunkten und Strichen verziert ift. Wiesbadner Urnen unterscheiden sich von der Roliner in der Figur dadurch, daß die obere Deffnung und der Boden viel kleiner als bei bet Roliner find.

Ich bedaure, daß ich über die Umstände ber Ausgrabung der Koliner Urne über den bei ihr

<sup>\*)</sup> S. zweiten Bericht an' b. Mitglieb. bes fachf. Bereins für paterl. Alterth. Leipzig, 1826.

vorgefundenen Inhalt, über ihre Umgebung nichts näheres erfahren tonnte.

## Dorf Zabor.

Im J. 1802 wurden in dem Dorfe Zahof Slogner Rreises, welches am rechten Ufer des Flupes Strela, und nahe an dem merkwürdigen Berge Wladaf gelegen, zur Herrschaft Chiesch gehörig ist, bei Gelegenheit, daß der zum Hause Nr. Kons. 3 gehörige Garten planiet wurde, mensch; liche Stelette, Urnen und Asche gefunden. Eine nähere Beschreibung dieser Gegenstände konnte ich eben so wenig als die Rachweisung: wohin sie geskommen sind, erhalten.

#### Bei Czistowes.

Bienenberg in feiner Geschichte von Königgraß C. 79 Unmertung 3 führt an, daß beiläufig im J. 1750 ein Bauer bei Erweiterung seines Gartens im Dorfe Czistowes. zur Herrschaft, Horzeniowes, Königgraßer Kreises gehörig, zwei Urnen ausgegraben habe. Ihre Beschaffenheit wird nicht angezeigt.

#### Bei Rocmar.

3m 3. 1802 murden bei Roemar, einem gur Herrschaft Lochowic, Berauner Rreifes gehöris gen zwei Stunden sudich von der Areisstadt Be-

raun entfernten Dorfe 21 mit vielen jum Theil großen Steinen bedectte Grabbugel von dem Ras nonitus Urnold entdedt. Ihre Beidreibung mit Abbildungen der ausgegrabenen Gegenstände liefette derselbe in einem Auffat, ber im I. Bande der neuen Abhandlungen der f. bohmifden Gefellschaft ber Wiffenschaften Prag 1804 vorfommt. Man fand unter den Steinplatten gewöhnlich eine große Urne mit Afche, die von kleinern umgeben mar. Biele Afche, unter Diefen verschiedene Rnochen von Menschen und Thieren, Roblen, efferne Schwerter, metallene Ringe, Bundnadeln, murden in diefen Grabhugeln gefunden; diefe Sugel hatten 5 bis 10 Rlafter im Durchmeffer, bis 6' in der Bobe. Der Ortsname Roemar, fann nach Dof browfty \*) abgeleitet merden von Rockewic, Rockewicze, ein Ort, wo sich ein herumziehendes Bolk Roczewy narod, lagert, oder niederläßt.

#### Dorf Lochowit.

In spätern Juhren wurden bei Gelegenheit, als der Grund zu einem hölzernen Feldkreuz gegraben wurde, die Skelette von drei nebeneinander liegens den Leichen, und an deren Seite ein vom Roste beinahe verzehrtes eisernes Schwert, in der Rähe des Ortes Lochowitz gefunden; und im J. 1819 wurden eben in der Umgegend von Lochowitz Urnen und Lanzenreste ausgegraben; diese zwei Funde sind nirgend beschrieben, sie sind mir blos aus verlässigen mundlichen Berichten bekannt.

<sup>9)</sup> In beffen ber oben angeführten Abhandlung beigefügten Anmertung.

#### Dorf Ginec,

Niber die sogenaunte Streitmeißl, Socuels missilis.

Raum eine Stunde füdlich von diefem Loch owit liegt in demfelben Berauner Rreife ber Ort Ginec von welchem die umliegende Herrschaft den gleichen Ramen bat. Im Begirte Diefer Berrichaft lieat der Berg Plessimer auf beffen Sochebene Gpuren ebemaliger Verschanzungen bestehen. Dier wurden im 3. 1825 bei Wegraumung eines Bugels zwei und dreifig bronzene verschiedenartige alterthumliche Gegenstände, unter andern auch folche Stude, wie Bienenberg im III. Bande f. Alterthumer T. 1 f. 1 fle abgebildet liefert, gefunden. Diefer und andere Alkerthumsforscher nennen solche metallene Werkzeuge Abhäutmesser, welche zum Abhäuten der Opferthiere gebraucht worden fenn follen. Ich möchte fie viels mehr für technische Bertzeuge überhaupt halten, welche die Stelle unfere beutigen Sobele oder-Stemmeifens vor der Erfindung und dem Bebrauch des Eisens vertreten haben mogen. Satten fie blos Die Bestimmung bes Abhautens gehabt, maren fie wer Bertzeuge für Gottesbienftliche Gefchafte gemefen, so würden sie und kaum in fo verschiedener Korm vorkommen, als fie oft an demfelben Orte ausgegraben werden, denn ein einfacher 3wed for-Dert auch nur einerlei Wertzeug, und zu allen Beis ten bat man nicht gerne an folden Gerathen Mens Derungen vorgenommen, welche beim religibsen Rultus gebraucht wurden. Diese sogenannten Abhäutmeffer haben aber nicht allein an ihrer fcharfen wirksamen Seite, sondern auch in jenen Theilen, worein eine bolgerne Sandhabe einzupaffen mar, verschiedene Formen, wie es die von S. D. Bus foing in feinen beibnifchen Alterthumern Golefiens

T. IV. von Caylus im Resneil d'Antiqutes T. II. vom Bienenberg im 3. Bande f. Alterthümer Böhmens, F. U. Bagner in f. Egypten in Deutschsland, T. IV. f. 11 u. a. m. gelieferten Abbildungen dieser Bertzeuge deutlich zeigen. Andere glauben, daß sie zum Abfragen des für den Gottesdienst bestimmten Sarzes dienten. Benn gleich es für dies ses Geschäft allerdings paste, so folgt doch nicht, daß es ausschlißtich dazu verwendet wurde.

3d tann mich am wenigsten mit ber Deis nung befreunden, daß Diefes Bertzeug eine Urt Rriegsmaffe mar. Jene, welche Diefes behaupten, nennen es auch Steitmeist-securis missilis. Das, bei einigen an einem Ende portome mende Roch vergnlagte die Bermuthung, daß in Diesem Loch ein Riemen angebunden war, mit weldem diefe Baffe, wenn fie gegen den Feind gewors fen murde, wieder gurudgezogen werden fonnte. Die Unsicherheit und Unbehüflickeit einer solchen Wurfswaffe leuchtet von felbst ein. Baffen baben mm Amed, den Feind zu todten. Dazu find fpitsige Werkzeuge immer geeigneter, ale runde, wie Die worliegenden find, welche auch durch ihre geringe Schwere teine große Wirkung bervorbtingen tonnton, da fie nur awischen 20 bis 28 Loth zu magen Warum follten wir aber auch in allen ausgegrabenen beidnifchen Gegenftenden nur immer religiofe Werfzeuge und Waffen, warum nicht auch tednische Werkezuge erbliden, Da wir fo viele aus Metall, Thon, Stein, Bein verfertigte Ger genftande der beidnischen Borgeit zu Geficht befommen, beren Glatte, Rundung, Bohrung, Bufpite jung, Theilung, Bergierung Doch offenbar dabin weiset, daß fie nicht blos mit den fünf Fingern der menschlichen Sand, ohne gewisse schneidende, glattende, bobrende Berfzeuge verfertigt worden

find? Dag wir diese Wertzeuge aus den Grad bern unferer beidnischen Boreltern ausgraben, macht fie nicht zu religiöfen Gerathen oder Waffen. Go lange es feine Grabichriften gab, welche den Namen und Stand des Beerdigten enthalten, mar es naturlich, daß man ihm Die Attribute feines Standes mit in die Grube gab, fen es in der Abficht, Damit er nach der Meinung der Zeit die Bes Schäfte feines Berufes auch in der andern Belt fortfegen tonne, ober, mas mir mabricheinlicher ift, Damit aus dem Attribute feine Radfommen erfennen mogen, weffen Afche oder Gebeine bier ruben. Die Liebe gu ben Berftorbenen, welche fich beutis gen Tages durch die Aufbewahrung der Leichen in metallenen Sargen, in gemauerten Gruften, in abs gefonderten Brabern, Die fich Durch Die Bezeichnung Der Grabstätten und durch Grabschriften, fetbit bei Den gemeinsten, guten Menfchen ausspricht, Durfen wir unfern beidnischen und mabricheinlich noch finne lichern Borfahren nicht absprechen; auch fie wollten wiffen, und ihren Rachkommen bezeichnen, wo Die irdischen Uiberrefte theurer Personen im Schoose Der Erbe ruben; und ba es nur den Dacheigern und Bornehmern vorbehalten mar, unter einem großen Erdhügel gang abgefondert gu ruben, fo fannten Die Uibrigen das Grab oder die Urne, welche Die Afche Des Baters ober ber Gattin ente bielt, nicht anders, als mit einer - meiftens aus der Beschäftigung des Berblichenen gemahlten Beis lage bezeichnen. Sat- man doch, wie Rruse in f. Alterth. 1. B. 5. Beft G. 4 berichtet, im nordi ichen Grabhugeln fogar fleine Schifden gefunden; mas tann diese Beilage anders bezwecken, als die Bezeichnung ber Rubestätte eines Mannes, mit einem Symbol feiner betriebenen Beschäftigung? Diefem gemuthlichen Gebrauche mogen wir es mobl bauptfächlich verdanken, daß folde im heidenthume üblich gewesene Berkzeuge bis auf unfere Zeiten erhalten wurden. Denn andere im Gebrauche gestandene wurden, wenn sie ganz abgenützt waren, verworfen, oder nach den, von Zeit zu Zeit entdeckten Berbesserungen, umgearbeitet.

So wie aber heutigen Tages Die meisten techs nifden Werkzeuge nicht bloß aus Metall, fondern auch aus Solg befteben, ebenfo, ja wegen ber damaligen Geltenheit des Metalles noch mehr, mar es auch im beibnischen Alterthume. Die bols gernen Bestandtheile an den Wertzeugen der Seiden bat ber Bahn ber Brit gang verzehrt. Rur bas Metall, oder ben Stein, oder bas Bein baben wir noch. Wie fchwer ift es, blog aus diefen Uis berteften ju beurtheilen, welcher Arbeit es gedient bat? Das vorliegende Bertzeug aus Bronz war nach feiner gangen Struftur, nach der feilformigen Scharfe feines gerundeten, breiten Endes gang bagu geeignet, gegoffene, metallene Begenftande, Ringe, Riebeln, Buteln u. f. w. von ihren Unebenheiten fcabend gu befreven, volltommen zu glatten; auch fteinerne Gegenstände konnten auf gleiche Urt geebe net werden, und felbft jum Spalten und Schneiden konnte es gleich unferem Stemmeisen verwendet merben, wenn es durch angebrachte Schläge an den eingefesten hölzernen Seft, getrieben murbe.

Alehnlithe Werkzeuge, wie biese vorbenannte, fand man in Böhmen an vielen Often; insbesondere wurden sie nach der Erzählung Bienenbergs im 3. B. s. Alterihumer S. 7! u. s. w. zu Rostok, zu Dobrusska beites im Röniggräger, zu Hostaun im Rakoniger Kreise, und in neuester Zeit ") in Choconik Pilsner, in Chudenik

<sup>\*)</sup> S. Berhandl. des vaterland. Mufaums. 4. heft 1826. S, 52.

Alattauer, in Rattai Kaurimer, auf der Herrschaft Gitschinowes, Bidschower, in Wossow, Berauner Kreises auszegraben. Um lettern Orte waren 8 ganze und 3 gebrochene; an einer waren 3 aneinander befestigte Ringe angebracht, von denen der nächste in das Dehrchen eingefügt ist. Einige dieser Meißel sind nach vorne statt keilförmig, mehr abgerundet, in der Art, wie sie bei Bienenberg 3. B. T. I. f. 3. vorkommen.

Man hat solche Meißeln häusig in Frank, reich, England, Standinavien, Deutschsland, England, Standinavien, Deutschsland, Schlesien, Lausitz gefunden. Insbesons dere fand man sie in der neuesten Zeit in den Grabs hügeln des Gehölzes unfern Wiesbaden zwischen Urnen, Steinhämmern, Pferd und Menschenknochen, Nadeln, Spornen, Ringen, Usche und Kohlen "), dann im J. 1829 bei dem Dorfe Tschossig, eine Stunde von Glogau 13 an der Zahl, in Gamsbach, unweit Butbach, in einer Tiefe von 3—4'"), in Zittau und Albersdorf in der Lausitz ""), am Teufelsstein beim Dorfe Bieli in der Laussitz †), zu Oberfarrenstädt unfern Hornburg im halberstädtischen Gebiethe. ††)

Das Vorhandenseyn Dieser Werkzeuge bei so vielen und verschiedenen Bolkern: als die Celten, Gallier, Germanen und Slawen sind, ist nicht zu übersehen; es deutet auf einen allgemeinen Gebrauch dieses Geräthes, und durfte in ber Folge

<sup>\*)</sup> S. Darow's Opferplage und Grabbugel ber Germanen und Romer am Rhein.

<sup>\*\*)</sup> Bericht b. beutschen Gesellich. fur Alterth. und Sprace in . Leipzig f. b. 3. 1829. G. 14.

<sup>\*\*\*)</sup> Unjeiger der oberlauf. Gefellich. d. Biffenich, vom 3. 1798. S. 43.

<sup>+)</sup> Reues Laufin. Magaj. 7. B. 4. Deft.

<sup>11)</sup> Rrufe's deutsche Alterth. I. B. 5. Deft.

zu einer noch gludlicheren Errathung feiner Beftim,

mung führen.

Unter den Ginetzer broncenen Funden war auch eine Lanzenspitze, die auf einen Schaft gesteckt werden konnte, und der von Bienenberg im 3. B. T. 1. f. 2 gelieferten Abbildung gleicht; ferner 13 Ringe von verschiedener Größe und Dide, theils glatt, theils zierlich gravirt, mehr oder weniger gesschlossen. Merkwürdig ist ferner ein großer, oblons ger, oben und unten abgerundeter, zu beiden Seisten in der Mitte eingebogener. Reif von Fingerssbide. Die schmalen Deffnungen zu beiden Seiten des Einbugs zeigen an, daß in der Mitte ein plattes Duerstück durchgezogen gewesen seyn mag. Wahrscheinslich war dies ein Schmud, den man dem Verstorbenen mitgab, um Kleidungsstücke gefaltet durchzuziehen.

Ebenfalls zur Zierde mag der spiralförmig gewundene noch jett elastische Bronzdraht, der zwei
nach entgegengesetten Seiten gewundene, zusammenhängende, ein querliegendes lateinisches S bildende
Rreise darstellt, gedient haben. An einer Seite sind
einzelne Dräthe im Innern des Areises gravirt.
Solche gewundene Dräthe, oft von stärferem Drath,
und locker und somit höher auswärts gewunden, sind
in den Jahren 1827 — 28 bei Sinsheim im Großherzogthum Baden Dei Melkendorf " unfern
Wirzburg "" zwischen Helmstädt und dem
Elenwald i bei Keuschberg und Dürrenberg,
an. der Sagle it) zu Evnewic bei Leipzig itt

<sup>\*)</sup> Beschreibung ber 14 alten Tobesbügel bei Sinsbeim von R. Bilbelmi. Deibelberg, 1830. G. 77.

<sup>\*\*)</sup> Bericht des bift. Bereins ju Bamberg. 1834. G. 58.

<sup>\*\*\*)</sup> Bericht des Ginebeimer Alterth. Bereins f. D. 3. 1834. G. 42.

<sup>†)</sup> Deutsche Alterth. I. B. 1. S. S. 47. II. 2. G. 146.

<sup>††)</sup> Ebenda I. B. 3. H.

<sup>†††) 2</sup>ter Bericht an ben fachfichen Berein f. Alterth. in Leipzig. -

und an mehreren andern Orten Deutschlands, Schlesiens und ber Laufit in Grabern gefunben worden, In Bohmen wurden fie, wie oben gefagt murde, auch amifchen Progen und Bebus, in Urnen aufbewahrt, ausgegraben. Richt immer bilden fie ein Doppelgeminde, öfter erscheinen fie als ein einzelner, aus Drath gewundener, 4 bis 5" bober In Diefer lettern Gestalt fonnen jene, Cilinder. Die einen angemeffenen Durchmeffer haben, gleiche Bestimmung mit unfern beutigen Armbracelets gehabt haben, welche auch Manner, befonders an den Sands gelenken, getragen haben mogen, um diefe gegen feindliche Berletungen ju ichuten, ohne boch bei ber Elasticität der Ringe in der freien Sandbewegung gebindert zu fenn. Jene aber, welche ben Durchmeffer eines gewöhnlichen Fingerringes haben, ober aus einem Doppelgewinde, wie der Gin'e cer, bestan: den, hatten nach meiner Meinung die Bestimmung, das durchgezogene Saar, welches von beiden Bes schlechtern unserer beidnischen Vorfahren lang gehale ten wurde, festzuhalten, und deffen unbequemes Worfallen über das Geficht zu verhindern.

# Sicheln bei Chocenit, Ginec und Freistadt ausgegraben.

Bu den seltenen und sowohl in Deutschland, als in Böhmen nur in den neuesten Zeiten vorgestommenen Ausgrabungsgegenständen gehören fuspferne und bronzene Sicheln. Es wurden deren im J. 1830 in Böhmen bei Ginec im Komorster Waldrevier, früher in Chocenic, Berauner Kreises, ferner in Oberösterreich in der Nähe von Frenstadt in einem Felde gefunden, und an das

vaterlandische Mufaum abgegeben. ") Bei dem Udern eines Feldes in der Umgegend von Frenftadt rollte die Erde burch eine vom Bahn ber Beit ents standene Deffnung in ein unterirdisches Gewölb, in welchem man nebit mehr als 50 folder bronzenen Sicheln auch einen Klumpen von robem Brong fand, woraus einige ichließen wollen, bag, ba die Gicheln Gugmaare und ungebraucht find, in der altesten Borgeit hier eine Giegerei von Brongsachen mar. Das böhmische Musaum besitzt von folden Freistäde ter Gideln 3 Stud, von den Binegern 4 Stud, ich liefre eine Abbildung derfelben im verjungten Magstabe (Tab. XXXIII. f. 6, 7) und beschreibe sie gur Deutlichern Auffaffung. Die Defterreicher Gideln R. 6 find größer als die Gineger R. 7, ungebraucht, mabrend Die letteren manche Riffe und Berbiegungen haben. Die Gestält ift bei beiden gang ahnlich; fie haben nämlich in a einen Abfat, ber aber viel zu flein ift, um bas Wertzeug in ber Sand zu halten. Es scheint baber zu diesen Sie cheln noch ein durch die Zeit eingegangenes Solz als Sandhabe zu gehören, in welchem der Untertheil b faß, an welchen die Sichel durch den Abfat a gedruckt, und mittelft einer durch eine vorhandene Deffnung anzubringende Schraube oder Nagel befestiget wurde Rur Die Gineter Gicheln- haben diese Deffnung, die Desterreicher Gicheln, ba fie erft fertig gewordene Bugmaare find, follten vermuthlich erft fpater Diefe Durchlocherung erleiben. Un einer Dieser Desterreicher Sicheln ift bei bem Absat a noch ein Unsat von Bronze, welcher zeigt, daß bei a das Gufloch der Form mar, welches Giegen fich inmer mit Metallflug anim

<sup>\*)</sup> S. Berbandl. ber Bef. bes vaterl. Mufaums. 4. heft. 1826. S. 55. Jene vom 3. 1832. S. 11. 41.

füllte, und erst nach dem Guß abgefeilt werden mußte. Dieser Ansatz bewährt zugleich, daß die in Desterreich gefundenen und im vaterländischen Musaum aufbewahrten Sicheln als rohe Gußmaare ohne weitere Zuschickung auf und gekommen sind. Sie sind, wie es die Abbildung zeiget, bedeutend breiter als die böhmischen, doch stimmen beide darin überein, daß der Rücken die gerundet, und meines Erachtens hohl ist.

Die Desterreicher Sichel mißt 6 1/2" von

d bis e, die Breite f g ift 1 3/44.

Bei der Gineper Sichel hat die Sobe de

5 1/3", die Breite f g 1 1/8".

Uiber die Bestimmung dieser Sicheln lassen sich nur Muthmassungen aussprechen. Dorow sagt im seinem Werke "Opferplätze und Grabhügel der Germanen und Römer" nur im Allgemeinen: daß sie ökonomische oder religiöse Werkzeuge waren.

Rach meiner Meinung ift es fehr unwahrstheine lich, daß fie' eine öfonomische Bestimmung batten. Es hat allerdings feine Richtigkeit, daß unfere Borfahren früher im Besite von Bronze und Rupfer als von Gifen maren, und aus Mangel des Gifens auch Schneidewertzeuge g. B. Meffer aus Aupfer, oder Bronze verfertigten. Allein aus dieser Zeitveriode icheinen mir weder die Freistädter noch Die Bineger Gicheln gu fenn. Die geschickte Urbeit, die angenehmen Formen und Bergierungen fcheinen einer spätern Periode anzugehören, in well cher auch schon eiferne Werkzeuge üblich maren. In diefer fpatern Periode murde man aber gu Getreidesicheln, die für den Webrauch eine vorzügliche Scharfe haben muffen, und fich fo fdinell abnugen, viel eher Gifen als Rupfer oder Bronze gemählt haben. Die fleinere Form, Die Rettigfeit Der Ar; beit, die Verzierungen durch Striche, Vertiefungen,

Erhöhungen, machen es daher wahrscheinlich, daß sie eine religiöse Bestimmung gehabt haben mochten. Entweder hat man mit ihnen, das zu Opfern bes stimmte Getreide vom Felde abgeschnitten, oder mit diesem an einer Stange besestigten Wertzeng den unsern heidnischen Vorsahren heiligen Mistel von der Höhe des Baumes abgelöst, oder endlich waren diese bronzenen Sicheln Symbole des Feldbaues, die man den zur Erde bestatteten Uiberresten eines größern oder ausgezeichneten Landbebauers beilegte, so wie man mit den Helden, mit dem Krieger wirkliche Wassen und Symbole der Tapferkeit bes graben hat.

Um wenigsten kann ich der nach Dorow's Bericht von hrn. Schaum in seiner im J. 1819 berausgegebenen, aber durch den Buchhandel nicht verbreiteten Beschreibung der Fürstl. Braunfelssischen Alterthümersammlung ausgesprochenen Meistung beipflichten, als wären diese Sicheln für den sogenannten Sichelwagen, der furchtbarzsten kriegerischen Zerstörungsmaschine des Alterthums bestimmt, und zu beiden Seiten des Wagenkastens mit der Schneide vorwärts ein Schuh nebeneinander befestiget gewesen. Für diesen Zwed wären sie offenbar zu schwach konstruirt, und zu schön auszgesertiget.

Außerhalb Desterreich und Böhmen murs ben, so viel ich erforschen konnte, noch an folgenden Orten bronzene Sicheln ausgegraben: in der Laus sitz auf dem Linwesberg bei Liebstein, wo im J. 1798 eine solche Sichel nebst. Spornen und andern eisernen Bruchstüden gefunden murde. ") Bei Gambach, Amts hunger, unweit Bugbach fand

<sup>\*)</sup> Anjeiger ber Oberlauf. Gef. b. Biffenfchaft v. 3. 1798.



ein Bauer beim Oflugen eines Aders nebft ben befannten Streitmeisln (securis missilis) eine gegoffene, ungebrauchte, geschmadvoll gearbeitete Sichel von Bronze, 4 Boll boch, 6" im Durchmeffer Des Bogens, 1" breit.,") Sinter bem Dorfe Grob. fden bei Sobenmölfen murden im Jahre 1824 bei Ausrodung eines Baldes in einer Tiefe von 3' etwa 50 fupferne Sicheln, in der Große der beut ju Tage gewöhnlichen Sicheln gefunden; ftatt des Griffes baben fie einen Ropf zum balten. Auf dem Sug, einem maldigen Sobengug im Fürstenthume Salberstadt murbe eine berlei Gichel ausgegraben, welche 11" lang war, und in ber größten Breite 1 1/4 hatte. Bei Lindau im Torfmoor wurde ein fleineres, bei Raitsch unfern Torgau ein größeres fichelformiges bronzenes Deffer gefun-Den. ") Un der ich margen Gliter zwischen den Städten Ubigau, Jeffen, Schlieben, wo D. Bagner große thea'ralifche beidnische Opferplage, . und febr viele Begrabnigorte mit ungabligen Urnen, Anochen von Schweinen, Pferden, Birfchen, Reben, Bibern, Glenthieren, Waigen, Birfen, Widen, Erbfen, Gideln und unbefannten Gefame, Berathe aus Thiertnochen, Schlagsteine, Meffer, bronzene Ras deln u. f. w. fand, bat derfelbe auch metallene Sicheln gefunden. \*\*\*)

Much in den zu Connewic, einem Dorfe uns weit Leipzig aufgegrabenen, mahrscheinlich Gorabenwendischen Begrabnigplagen fand man nebit

<sup>\*)</sup> D. Dorom's Opferftatte und Grabbugel ber Germanen und Romer am Rheine. 1826, II. Abth. S, 35,

<sup>(</sup>daft jur Erforidung ber Alterit. u. Sprace. G. 7.

wan) E. D. F. M. Bagner's. Tempel und Hyramiden der Urbewobner auf dem rechten Efbenfer. Leipzig. 1828. Dann beffen Abbandlung in deutschen Alterthümern. II, B. 2. und 3. Heft, und deffen Abb. im Bericht der deutsch, Gesellich, für Alterth. u. Sprache in Leipzig f. d. J. 1831.

vielen Urnen, kalcinirten Anochen, Radeln u. f. w. eine metallene Sichel. ")

Nach dem Bericht des t. Ingenieur F. Panzer "Dwurde bei Giebelstadt eine eiferne, und bei Jessen an der schwarzen Elster sogar ein Sichel aus Stabl ausgegraben.

Es ift nicht zu überseben, daß die meiften Diefer Begenden, mo bisher folche Gicheln ausgegraben worden find, einft von Glamen, entweder als Bolt, oder als Kolonisten bewohnt maren. Schon jene Beschichtschreiber, welche die ersten von den flamifchen Boltern fprechen, schildern fie als ein Den Ackerbau und die Biehzucht liebendes und betreibendes Bolt. Die Ausgrabungen ber bronzenen Sicheln, wenn wir Diese gleich nicht als unmittels bare Werkzeuge des Acterbaues, fondern nur als Symbole desfelben, und als ein dem beerdigten Grundbefiger mitgegebenes Attribut betrachten, durf ten es somit wahrscheinlich machen, daß fie aus jener Zeit fammen, wo Glawen da wohnten. mare ichon deshalb nicht geneigt, diefe Sicheln für eine durch den Sandel von auswärts, etwa von den Romern bezogene Waare zu halten, weil in jener Boble bei Freistadt so viele noch ungebrauchte. Sicheln, und fogar ein Klumpen Brong gefunden wurde, welcher doch offenbar, als rober Stoff Des Fabritates Dahin deutet, daß Die Gicheln an Ort und Stelle verfertiget worden find.

<sup>\*)</sup> S. 2ten Bericht an die Mitglieder des fachsischen Bereins jur Erforschung und Bewahrung vaterland. Alterth. ju Leipzig. 1826.

<sup>\*\*)</sup> Bericht über einige in ber Umgegend von Burgburg ausgegrabene Alterthumer. 1832. S. 28. T. V. f. 46.

## Steinerne Kenlen — Donner: Thor: steine.

In der Umgegend des Schlosses Rischburg, Rakoniker Kreises, der Ruine Klapen (hasenburg), Leitmeriker Kreises; des Dorfes Konossin bei Dolan, Klattauer Kreises, des Schlosses Mansderscheid (Dobregowic), Kautimer Kreises, wurden zu verschiedenen Zeiten Pfeile, Schwerter, steinerne Beile und Streithämmer, sogenannte Donnerskeile, Thorsteine zwischen Urnentrummern gefunden, welche das vaterländische Musaum ausbemahrt. \*)

Bei Chaflau, auf meinem Gute 3mifomet, Pilfner, auf dem Gute Chentis, Bunglauer Rreifes, bei Schlan, in Raudnit, bei Dem Dorfe Bobofchan unweit Teplit, auf den Feldern der Umgegenden von Trautenau, Polichan, Chotieboret, Dubenet, Gedlit, Konige gräber Rreifes "), in der Umgegend von Rus tenberg, Zerhowit win), bei Mies und Los bofit murden gleichfalls zu verschiedenen Zeiten folde fogenannte Streith ammer gefammelt. Gie find meiftens von grunem Gerpentinftein, das Loch gewöhnlich in der Mitte, feltner an dem didern Ende, fehr glatt und rein gebohrt. Dr. Ritter v. Reuberg befitt einen folden Streithammer, Deffen Loch erst zur Balfte ausgebohrt ift.

Die im vaterländischen Musaum ausbewahrten Streithämmer aus Raubnig und Czaslau untersscheiden fich durch ihre Unformigkeit, Schwere, Größe

<sup>\*)</sup> G. Archiv der Geschichte und Statiftif intbesonbere für Bobmen. I. G, 99.

<sup>\*\*),</sup> Biene nberg's Berfuch über einige Alterth. Bobmens. III.

<sup>\*\*\*)</sup> Zeitschrift des vaterl. Mufaume. 1829. 6. Beft. 1830. 2. Deft.

und Form. Sie haben die Deffnung am obern breiten Theil, von welchem sie in eine runde Spige wie eine Holzart zulaufen, während bei andern die Deffnung in der Mitte, wo der Stein die größte Breite hat, ift, und der Hammer gegen beide Enden in fascetirten Flächen spigig endet. Die unförmis gern schweren steinernen Lexte könnte man eher für technische Wertzeuge oder Wassen anerkennen, als die kleinern, rein geflächten, in der Mitte durchebohrten Steine; das Gewicht der erstern ist 3 Pf. 29 Loth, der letztern 13 Loth bis 1 Pf.

Diese Lettern werden noch heutigen Tages von dem böhmischen Landmanne als ein Familien-Erbstück sorgfältig und geheim aufbewahrt und ihnen die Wunderkraft beigemessen, daß sie durch Bestreischen der leidenden Theile gichtische Schmerzen, Uibers

beine, Rrantheiten der Rübeiter beilen.

Dieser Aberglaube könnte zu der Vermuthung führen, daß diese Hämmer im heidnischen Alterthum einem religiösen Gebrauche gewidmet, oder den Götztern geweiht wurden. Diese Hypothese wird durch die Erfahrung, daß man solche Steine auch oft z. B. in Woweschan in den Gräbern der Verstorbernen fand, nicht widerlegt. Denn geweihte Sachen, Heiligen Vilder, Rosenkränze, Kreuze werden ja heutigen Tages den verstorbenen Christen in den Sarg mitgegeben. Uibrigens bleibt es auch noch immer möglich, daß sie auch geweihte Symbole der Waffen waren und den verstorbenen Krieger als solche beigelegt wurden.

Die schweren unförnigern steinernen Aerte fone nen allerdings als mechanische Werkzeuge demjenigen, der hienjeden sie berufsmäßig brauchte, zur Forts setzung seines Gewerbes in der andern Welt, auch mit in das Grab gelegt worden sehn. Der gemeine Böhme nennt die glatten kleinen Steine in seiner Sprache: Donnerkeule, Donnersteine, und glaubt, daß sie mit dem Blige zur Erde fallen. Diesen Glauben will auch Peter Albinus in seiner Meißner Bergchronik vom J. 1590 durch Anführung mehrerer Beispiele rechtsertigen. Er beschreibt diese Donnerärte, wie er sie wennt, ganz so wie sie in Böhmen und anderwärts nach Form, Stoff und Bohrloch gefunden werden, woraus hervorgeht, daß sie auch im Meißner Lande, und zwar nicht selten gesammelt wurden. Es kann der Name: Donnerstein aus dem grauesten heidnisschen Alterthum sich erhalten haben, und daher entestanden senn, daß sie ursprünglich als eine dem Donnergotte geweihte, von ihm mit Bundergaben begabte Sache verehrt wurden.

In den spätern Zeiten, wo das Seidenthum vergessen war, die Benennung Donnerstein aber gesblieben ist, mag lettere zu dem Glauben verleitet haben, daß diese Steine mit dem Donner zur Erde gefahren sind. Bienenberg liefert zu seinem 3. Theil der Alterthumer auf 2 Tafeln die Abbildungen von 36 solchen Streithämmern und Donnersteinen, und im Archiv für Geschichte und Statistif, besonders von Böhmen I. B. werden auf der 2. Aupfertasel zwei derselben Nr. 1 und 3 sehr gut vorgestellt.

Bienenberg im angezeigten Werke 3. B. S. 36 hält beide Arten dieser alterthümlichen Steine für Waffen der Cimbrier, welche, nachdem sie von den Bojern auf dem von ihm in die Chestieborker und Dubenetzer Fluren versetzen Schlachtfeld bestegt murden, diese ihre Waffen das selbst häusig zuruckgelassen haben sollen.

Bu Diefer Sppothefe mag Bienenberg durch 3. G. von Edards Dehauptung: daß folche

<sup>\*)</sup> Comment. de reb. Franc. Orient. T. i. p. 891.

Steine die uralten, vor der Kenntniß des Gisens den Deutschen eigene Waffen maren, und durch den Umstand verleitet worden fenn, weil er nicht wußte, daß man folche Steine auch an andern Orten Böhmens, ja fast im ganzen Lande finde. Allein eben der Umftand, daß folche fogenannte Donners oder Thorsteine an ungahligen Orten in Bohmen gefunden werden, beweifet, daß fie nicht blos ein' Gigenthum der Cimbrier, welche ichon an der Granze Bojohemiens von den Bojern gurudges schlagen wurden, maren, sondern daß fie auch dem Bolte gehörten, welches in der heidnischen Borgeit Böhmen bewohnte. 3ch glaube, daß feine Gatstung Diefer Steine fich für eine Waffe eigne. 3hr Bohrloch hat einen Durchmeffer von 1/2". Bolg, mit welchem der Stein in Dieser Deffnung verbunden gewesen fenn mag, tann daber wenige ftens an diefer Stelle nicht frarter als balbzöllig und somit viel zu schwach gewesen senn, um nicht durch das Gewicht bei der im Streite nöthigen Schwingung ber Baffe zu breden.

Diese Art künstlich gearbeiteter Steine wurden nach dem Zeugniß des Saxo Grammatious lib. XIII. histor. Daniae auch in Dänemark häusig gefunden, und ebenfalls als vam himmel gefallene Donnerkeile, die mit Wunderkraft begabt sind, hoch; geschätt. In Deutschland kommen sie gleichfalls an sehr vielen Orten vor, z. B. auf dem Peters, berge, bei. den Dörfern Relitz und Bestwitz 1½ Stunde nördlich von Halle, bei Brachwitz 1½ Meile nordwestlich von Halle am rechten Ufer der Saale, zwischen Lettin und Schiebzig, eine Meile nordwestlich von Halle am linken Ufer der Spale\*) bei Salzwedl in der Mark Brand

<sup>\*)</sup> G. deutsche Alterthumer, herausgegeben von D. Rrufe. I. B. 5. heft. !

denburg, bei Oberfarrenstädt unfern Sornburg, bei Langendorf an der Leipziger Straffe, um Eggenstett bei Salberstadt, in dem sogenannten Rlusdamm am rechten Elbe= ufer in der Richtung gwischen Rratau und Goms mern" bei Bettin auf einem gegen Salle gu gelegenen Berge \* an der Gud und Nordseite der fdmargen Elfter, zwischen den Städten Ubis gau, Jeffen, Schlieben, \*\*\*) im Bergogthum Schleswig wat, bei Wiesbaden waten), bet Belbleben in der Bufte, der Ofterberg genannt, (wohl ursprünglich Oftraberg von der Gottheit Oftra?) †) bei Ifedringen im Magdeburgifchen, amifchen Weiffenfels und Raumburg am rechten Ufer der Saale hinter den Rirchhof Rodden ti), bei Panfin, Gatiger Kreifes in Dommern †††), bei dem Dorfe Breslat in der Laufig ++++), bei Löhlit, im Ober=Maintreise, mo fie aus Brong verfertiget waren, ju Bamberg nabe an der Doms firche fffft). Gind gleich Diese sogenannten Donners fteine meiftens aus einem grunen Gerpentinftein verfertiget, fo fand man doch auch folche, die aus Schies fer, aus Reuersteinen, aus Bafalt, und bei Burgburg nach dem Bericht der Ginsheimer Gefell:

<sup>\*)</sup> Eben daselbft. I. B. 6. Seft.

<sup>\*\*)</sup> Eben daselbst. II. B. 2. 3. heft.

<sup>\*\*\*)</sup> S. die Tempel und Poramiden ber Urbewohner auf dem rechten Elreufer von D. g. A. Bagner. 1828.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Deutsche Alterth. von Strume. III. B. 1. Deft.

<sup>\*\*\*\*\*\*</sup> Dorem's deutsche und romische Alterthumer am Rhein. 1. G. 7.

<sup>†)</sup> Bericht ber beutich. Gefellich, jur Erforich, vaterl. Alterth. und Sprache in Leipzig f. b. 3. 1829.

<sup>††)</sup> In temfelben Bericht f. b. 3. 1828.

<sup>†††)</sup> Baltische Studien. E. 303.

<sup>††††)</sup> Laufig. Magai. 1832. II. Seft.

<sup>†††††)</sup> Bericht des biftor. Bereins zu Bamberg. G. 60. 63.

schaft für vaterländische Denkmahle ber Borzeit vom 3. 1834 G. 42, sogar aus gebranntem Thon gemacht waren.

Solche thonerne und bronzene Thorsteine durf: ten wohl auch beweisen, daß sie nicht als Waffe

dienten.

#### Dorf Czernaussek.

Im J. 1754 wurden im Dorfe Czernauffek, Rakoniker Kreises, zur herrschaft Obers ber zkowik gehörig, an Rande des Pfarrgartens zwei langhalsige Urnen ausgegraben. In der einen Urne soll sich eine Münze, welche eine, einer Fles dermaus gleichende Gestalt vorstellte, vorgefunden haben. Bienenberg in dem oben angeführten Briefe an Pubitschka erwähnt dieses Fundes.

## Stadt Königgrät.

In den Jahren 1768 bis 1778 wurden vors züglich bei Gelegenheit des Festungsbaues in der Stadt Koniggrag vor dem Mauthner Thore, oftnordwärts, verschiedenartige Urnen, mit und ohne Asche und Knochen, Schaalen, steinerne und metals lene Geräthe, Schmud und broncene sogenannte Gögenbilder ausgegraben.

Umständliche Berichte und Abbildungen darüs ber finden sich sowohl am Schluße des 3. Theiles der chronologischen Geschichte Böhmens von Pubitschka, als auch in K. J. v. Bienenbergs Bersuch über einige merkmürdige Alterthumer Böhmens 2. St. Königgräß 1779 S. 102, und in deffen Gefch. d. Stadt Königgrät, Prag 1780.

Merkwürdig ist, daß die Anhöhe, in welcher vor dem Mauthner Thore die Urnen, Asche, Anoschen und Schaalen gefunden wurden, einen Theil des Roscher Berges ausmache, welcher später Kroadten berg genannt wurde. Bienen berg behaupstet, daß Roz (Rosch) nach der ursprünglichen Wurzel: Friede heiße, und somit schon unsere heidnische Voreltern ihren Begräbnisplat den Ort des Friedens — Friedhof genannt haben.

#### Schloß Konopischt.

Im J. 1772 sollen in einem unterirbischen Gewölbe bes Schlosses Konopischt, Berauner Kreises, 5 Meilen südlich von Prag, Urnen mit Asche und Gebeinen gefunden worden senn. Bienen berg erwähnt derselben in dem oben angeführsten Briefe an Pubitschla.

#### Dorf Brozan.

Im J. 1780 fand man bei dem Dorfe Brozan, Leitmeriger Kreises, ganz verweste, uralte Leichen; an jeder derfelben stand bei der Schulter eine lange, flaschenartige Urne ohne Henkl, aus welcher ein Weinartiger Geruch bemerkt werden wollte.

<sup>\*)</sup> C. v. Bienenberg's Alterth. 3. Et. G. 28.

#### Dorf Rlegan.

In eben diesem 1780ten Jahre wurde ein ganz ähnliches Grab zu Kletzan, zwei Stunden nördelich von Prag, im Kaurimer Kreise gelegen, entdedt. \*)

#### Dorf Libesnit.

Im J. 1781 wurden im Dorfe Libesnit — gewöhnlich auch Rothfirch en genannt — zur Herrsschaft Paksmerzit, Kaukimer Kreises, gehöstig, über zwanzig verschiedene Geschirre von schwarzzem Thon, einige Leichname mit den Füssen gegen Mittag gewendet, und steinerne Hämmer ausgegrasben. Wo sich die Urnen fanden, war eine Grube voll Usche.

## Horin bei Melnik.

Im J. 1784 fand man auf der herrschaft Horin, westlich von Melnit am linken Elbeufer, im Raurzimer Kreise, bei Gelegenheit, als der berrschaftliche Garten erweitert und geebnet wurde, in einer Tiefe von 4 Schuh, unter einer Sandlage ein uraltes Menschengerippe, am Kopfe defielben mehrere Urnen, Schüßeln, theils von feinem schwarzen, theils von gelbem und röthlichem Thon; gleich in der Rähe war eine 2 Klafter lange, eben so breite, 4 Schuh tiefe Grube voll Usche. Auch spatter fand man in dem anstossenden Kelde, welches

<sup>\*) &</sup>amp;. v. Bienenberg's Alterth. 3. St. G. 28-

feit undenklichen Beiten gelim genannt wird, Ilrnen und Stelette, Daber auch der Befiger Diefer Berrschaft, der für die Menschheit und für Die Biffenschaften viel zu früh am 12. Juni 1819 verftore bene herr Unton Isidor Fürft, Lobkomit, herzog zu Raudnig, meiftens mit Bugiebung unferes gleichfalls bereits verftorbenen gelehrten 3. Dobrowfty in diefer am linten Elbeufer gelegenen Feldstrede, an mehreren Punkten zu verschie benen Zeiten Rachgrabungen vergnlaßte. Uiberall fließ man auf gang verweste Menschengerippe, verschiedenartige Urnen, auf eine Ungahl von Urnens trummer, auf halb verbrannte Rnochen, größere und fleinere Afchenheerde, Robtenreffe. Die obers balb diesem Funde gelegene Erdschichte zeigte deuts lich Spuren von vermodertem, nicht gang gufame mengebranntem Solze, von Uiche und Rnochenmober.

Roch im 3. 1819 fam man nach der jugn wailand dem durchlauchtigen Fürsten und Derzog mir gemochten mundlichen Mittheilung guf 13 fleis nere, gang nabe aneinander gereibte Mrnen, ifn welchen sich Spuren der darin aufbemahrten Afche zeigten. In dem Sorgimer Schloffe merben meh: rere Diefer Urnen aufbewahrt, die übrigen wurs den an verschiedene Alterthumsfreunde verschenkt. Da das, Diesem unbestreitharen heidnisthen Begrabniße und Opferplate gang nabe gelegene Dorf und Schlog - Sorin, der Begrabnifplat felbft gelim beißt, fo unterliegt Die Ableitung Des erftern Ras mens von horet jag, brennem, ides letteren von Jel, Beliti, trauern mphl feinem Ameifel, und es belehrt uns diefer Umftand, bag folde und abu. liche in Böhmen häufig porkommende Ortsnamen immer gu der Bermuthung berechtigen: ge feven in Der heidnischen Vorzeit in dieser Gegend Opfer: oder Begrabnigplage gemefen. Insbesondere tritt

Diese Bermutbang bei dem von horets abgelenteten Ortsnamen alsdann um so gewißer ein, wenn der Ort nicht auf, oder an einem Berg liegt; denn in diesem Fall konnte der Ortsname auch von Gora - Hora - Berg abstammen.

Unsere altesten Borfabren fonnten nicht richtie ger ben Begrabnifplat ihrer Beitgenoffen, ober ben Ort, der fich an denselben anbaute, bezeichnen und Da Diese Bezeichnung in der flawischen Gprache ar wählt ift, fo tann auch die Begrabnifffatte nur Slawische Borfahren aufgenommen haben; worting ju erfeben ift, daß die flawischen Bolter, insbesonbere Die Czechen; ihre Todten bald verbrannten, bald vergruben. Dobrowsky in seiner Abhands lung über die Begrabnifart der alten Glamen übers haupt und der Böhmen insbesondere, welche in bem Bande der Abhandlungen der t. bohm. Gefells schaft der Wiffenschaften für bas 3. 1786, Dresden bei Balter, vorkommt, behandelt diesen Sorinet Annd, in fo weit er im 3. 1784 entdeckt war, ümständlicher.

## Dorf Weisfirchen, Winowes.

Etwa im J. 1789 wurden, nach dem Zeugs nisse des Pfarr-Gedenkbuches in Weiskirchenböhmisch Windwes genannt — einem gleichfalls am linken Elbeuser im Rakoniper Kreise Flußabi wärts von Melnik gelegenen, zur Herrschaft Hofen gehörigen Pfarkborf, Aschenkrüge gefunden, doch waren die weitern von wailand Gr. Durchkucht dem Herrn Fürsten von Lobkowit dort vers anlaßten Rachgrabungen fruchtloß.

Biles Constitution

#### Dorf Subomer.

3m 3. 1791 murden bei dem im Bunge lauer Rreise, 2 Stunden nordwestlich von ber Rreibstadt Jungbunglau, gur Berrichaft Weis: maffer geborigen Dorfe Gudomer, Urnen, Menfchenknochen, und ein ganges Menfchenftelett ausge= Die Urnen maren meiftens fcmarglich, einige rothlich, mit Streifen einfach verziert. Auch weiße, vertiefte Streifen follen einige Urnen gehabt baben. Man fand auch dafelbft nach dem im 1. Band G. 664 des Archivs für bohmische Statistif vortommenden Berichte zwei Ringe von Gold, an welchen eine alte Munge gehangen haben foll. Schade, daß Diese Schmudfacien nirgends aufbewahrt find! War das Unbanasel wirklich eine Munge - woran ich aber fehr zweifle, fo mare fie aus den Zeiten des Beidenthums in Bobmen abe Rammend, von bochfter Wichtigfeit für Diefe Bes schichte.

## Burg: Nuine Hradek bei Skalsko.

Etwa eine Biertelstunde nördlich von dem, mit einem obrigkeitlichen Schloße versehenen Pfarrdorf Skalsko, und ebensoweit südlich von dem vorstes hend ermähnten Fundorte Sudome i befindet sich auf einem Berge die Ruine Hradek, deren Umsgebung im Mai 1836 der k. k. Strassenmeister Hr. Karl Brantel, welcher seine berufösreien Stunsden der vaterländischen Geschichte und Altersthumösorschung thätigst widmet, untersuchte. Nach seiner mir gemachten schriftlichen Mitcheilung fand winn der Osts, und Nardossseite, wo dermadissels

der bestehen, Steinhaufen, die bei der Urbarmaschung aus diesen Feldern zusammengetragen wursden, und unter diesen viele größere und kleinere Urnenreste, nebst größeren höchst porösen Fuß: und Arm: Menschenknochen. Die Urnenscherben waren theils sehr roh, aus grob körnigem, grauem Thon 1/4" dick, theils von Aussen geglättet, und dünner gearbeitet. Die Gefäße, denen sie angehörten, waren sehr bauchig, die obere Deffnung betrug bis 20", sie sind mit geraden Paralelllinien, einige nebstdem mit Eintupfungen verziert. An einem Scherben ist der obere Rand gekerbt.

## Pfarrdorf Kowan.

Rach der Aussage der Romaner Insagen wurden vor mehreren Jahren dafelbft Rrugartige Urnen und auch ein, in der Mitte durchbohrter, Streit hammer, aus Bafalt, oder Gerventinftein ausgegraben, ohne daß diese Funde mehr vorhans der find, oder nähere Umstände zu erforschen mäs Diese lettermähnten, so nabe an einander gelegenen 3 Fundorte, Gudomer, Gradet und Roman machen es abermals febr mahrscheinlich, daß Böhmen, insbesondere deffen nördliche Sälfte. in der heidnischen Zeit viele Ortschaften gablte, und bedeutend bevölfert mar. Wenn im Guden Bob= mens weit weniger Gpuren der beidnischen Borgeit bisher entdedt wurden, fo fann dieg mohl daber tommen, weil bisher dafelbst meniger gesucht murde, allein es ift auch nicht unwahrscheinlich, daß unsere beidnischen Borfahren fich im Guden des Landes weniger angesiedelt haben, da sie Die Rachbarschaft der bis an und über die Donau vorgedrungenen Romer nicht suchten, vielmehr durch die Erhaltung

ausgedehnter Waldungen fich gegen fie zu schüßen getrachtet haben.

## Stadt Mies.

Bei der t. Stadt Mies, Pilsner Kreises, wo, wie oben erwähnt wurde, auch sogenannte Streithämmer, Thorsteine gefunden wurden, hat man auch im I. 1830 schwarze, gut gebrannte, 6" hohe, 3" in der obern Deffnung breite Urnen mit Henkeln und Streifen ausgegraben, welche das vaterländische Musäum ausbewahrt.

## Dorf Bessinow.

Als im J. 1797 der Plat, auf welchem noch einige Refte der fonft bestandenen Burg Racom, nahe bei dem Maierhofe Beffinow und eine halbe Stunde füdlich von der f. Stadt Raurgim geebs net, und zu Baumpflanzungen Gruben gegraben wurden, hat man in dem vermeinten ebemaligen Wallgraben Diefer, Burg mehrere, mit Afche und Anochen gefüllte Urnen ausgegraben, die nach der Berficherung des damaligen Oberamtmannes der Berrichaft Schwarztoftelet und bermaligen Bur! germeiftere der t. Stadt Bohmifchbrod Sr. Dominit Schauer, den von Rit. von Bienens berg in Königgrat ausgegrabenen, in deffen Bes schreibung Diefer Stadt bildlich vorgestellten Urnen gang gleich waren. Auch wurde im 3. 1801 in bem jum Sofe Beffinow gehörigen Felde na Berantu, ein 2 Rlafter langes, 8 Schuh breites, unterirdisches, mit langen Steinen, ohne Mortel eingewölbtes Behältnig in der Tiefe von 8' entbedt,

in welchem sich nichts, als einige Rohlen vorfanden. Dieses Behältniß hatte von einem tiefern Feldrand einen Eingang, der aber mit Erde dicht verstampft, und so verwachsen war, daß man ihn von aussen nicht ahnen konnte.

## St. Georg in Oberösterreich.

Bei St. Georg am Walde, in dem an Bohmen grangenden Theil von Oberöfterreich murde aus Gelegenheit einer zu der budmeifer Gifenbahn beilaufig im 3. 1830 vorgenommenen Ausgrabung eine Lage Afche und gebrannter Bes beine gefunden, welche binlanglich Das Borhanden= senn eines heidnischen Opfer: oder Begräbnigplates bemährt. Ungern vermist man die umständlichern Nachrichten über etwa dabei vorgefundene Urnen und Beilagen, über Die Ausdehnung und Beschafe fenheit der Brandftatte. Nur das miffen wie, daß mitten unter ber Afche und den Bebeinen ein antis tes, grunliches, iristrendes Glas fich vorfand, welches alle Rennzeichen bat, daß es aus der Periode Dieses heidmischen Afchenhugels abstammt. Die Form ift- ein Cylinder, oben mit ungestülptem Rande, unten birnenformia erweitert und ziemlich einwarts gebogen, jedoch ohne Rabel oder Pfeifenansat, mit pier im Rreuz fiebenden Gingruden an dem Enlins Der, woraus die Bahrscheinlichkeit hervor geht, daß felbes noch im meichen Zustande mit einer Doppels gange gehalten murbe, um den Rand umzubiegen.") Dieses Glas ist in dem vaterländischen Musäum aufbewahrt, und da der ganze Fund zwar außer,

<sup>.</sup> D Berhandl. Der Gefellich. Des vaterl. Mufeums v. 3. 1834. G. 50.

aberg Dochanachfie obime nin, einem Lande geles gen iff, meldes in ber Borgeit von Glawen bewohptewar, glaubte ich, ihn bier aufnehmen gu

## Uiber die Beinwelten ober Kälkin Ralktonkretionen,

भेगवह हकार :

welche in den beidnischen Opfer- und Begrabuis. blägen fo oft vorkommen. <sup>erg</sup> codal sight of the cou<u>alty of contract</u> of the Process mane

In vielen der pon mir perfonlich unterfuchten großeren beidniften Opfer. oder Beerdigungs. plagen, insbesondere bei Schlan, Dobmatl, 3mis towes, Sradissta Affene, Teifomis, ja selbst oft da Orten, wo Die Auskeute an beidnie ichem Urnen, Afche u. f. m. nicht von besonderen Bedeutenheit mar, wie 3. B. bei bem'. Dorfe Minic, wurde bald mehreres, bald wenigeres Raltuff-Ges rolle, fogenannte Beinwellen, Osteocolla, mis fie Petens Albinus in der Meigner Bergepronik benennt, gefunden. Much ausländische Alterthumbe forscher fanden ue häufig an solchen Orten; D. K. A. Wagner D pennt sie nach ihrer außeren Bestalt - falcinirte Anochen.

pr. R. Rath ), der fie in der im 3. 1834 entdecten. Empfinger Soble neben vielen Thiere und Menschenknochen, jedoch auf dem Boden Der Soble liegend, gefunden und genau beichrieben bat, nennt fie eine rathselbafte Ralttonfretion.

<sup>\*)</sup> S. deffen Megypten in Deutschland. Leipzig, 1833. S. 7, 11, 43,

<sup>\*\*)</sup> S. deffen Befchreibung ber bei Empfingen neu enthedten Dolle. 1834. S. 20.

Schlottheim in seiner Abhandlung! über ben Kalktuff u. f. w. erwähnt der Entdeckung von Meisten Den Tufflagern von Meisten und Bilfingsleben, doch waren dort die Verhälts nisse, unter welchen die menschlichen Uiberreste unter dem Anitoff vorsemen; zu wenig untersucht. In der schon seit Agricola bekannten Kalktusfablages rung bei Robschütz, unweit Meisen, hat man zweis met Lakinirte Menschenschäftel mit Stücken Eisen und vegetabilischen Kohlen gefunden, letztere fand man in den Tufflagern von Bilsingsleben gleichfalls.

In der neueften Zeit, namlich im Sommer Des 3. 1835 murde in ber Unigegend von Gotfingen, oberhalb ber flemen Ditimaft Lenglein lints vont Bege nach" Emmen faufen unter einer zweischubigen Schicht bon Dahmerbe eine, ifter I' machtige Lage von hartem, ibeilmeife porofein Zuff entdedt, an bem fich burchaus teine, burch Dtenichenbande Vorgenommene Beranderung erfennen fast. Diefe Luge ift mit' mehreten engen Rluften Durchfest, Durch welde Die Dammerde verflost, Uns ter biefer festen Lage, alfo in einer Tiefe von mehr als 3' von ber Oberfläche finder man Die Uiberbleibfel von Afdentrugen, theile lofe, thits von festem Geftein umfoloffen. Gie bestehen aus rohgearbeiteter, ungebrannter Thons maffe, die nur von auffen durch fcmache Feuer-Ginwirfung gebartet ift. Much zwei fleine, funfts lich fchaiffantig geschlagene Feuersteine maren ba. Gleiche Steine fant fch ber ben Schlaner Ausgrabungen! " Dit biefen Geberben tommen bei Bots tingen viele Thierknochen vor, welche ichichtweise

36 (11 7 . 9 . 66 1 de l. 1 de

<sup>\*)</sup> In v. Leonhard Mineral. Taschenb. 1818. Band 2. Dryftographie von Sachsen. Dest. 106 u. s. w.

Die lodere Tuffmaffe durchfegen. Diese Anodien geboren Sirichen und nagenden Thieren an, auch find da Badenzähne von Fleischeffern und Flugmus fcheln." Die Anoden haben, fo wie in der Soble von Bize ihre animalische Substang noch nicht gang verloren. Der Referent über Diefen Rund or. Doß rath Sausman ) glaubt: daß Die Tuffmaffen, welche in gleicher Tiefe mit ben Scherben vortommen, Uiberrefte von ausgeftarbenen Thiers arten enthalten. Kaft im Mittelpunfte der Rogs dorfer Ablagerung an dem Theile, welcher fich vom westlichen Ende bis an den Rug des fleinen Wars teberges berangieht, haben fich Fahrten von Thieren in einer Tiefe von mehreren Rus uns ter ber Oberfläche auf ben Abfonderungeflächen bes Befteins gezeigt, die mit Ausnahme weniger, von birfchartigen Thieren berrühren; das Geftein, auf dem diese Abdrude sichtbar find, bildet horis gontal gelagerte, große Platten, welche felten die Dide von einem halben Ruß ets reichen, und aus einem feften, babei port fen Tuff besteben. Die meisten Fahrten ftime men mit den heutigen Sirfchen überein; andere übertreffen Die Fahrten eines Gechzehnenders in der Breite um 3". Auch Kahrten von zweis und eine hufigen Thieren gibt es, lettere find nicht scharf genug abgedrückt.

hr. Referent halt dieses Auffinden von Urnen, scherben im Kalktuff für die erste sichere Ersfahrung über das Vorkommen von Kunstproduk, ten in den Tuffablagerungen, und glaubt, daß hies durch die erste Kunde erlangt wird, daß diese Ges

<sup>\*)</sup> S. die Göttinger gel. Anzeigen Nr. 410 des Jabrganges 1835, wo der genaue Bericht über diefen höchst merkwirdigen Kund, aus welchem ich nur dasjenige berausbebe, was in alterthümlicher Rucksicht beachtungswerth ift, vortommt.

mend bereits pon Menschens bewahnt warmals bie fichtlich bes Bodens, und ber belgbten Gefcopfe noch sin goon bem Begenwärtigen, abweichender Buffand herpichte. Grafand Stude von festem Raltuff, in meddran dein Urnenscherbe so fest einger Idlossens, warmidan educide mbalicheseis deranfied einelfolnigban (bas Gefäch, gunn malchemedar. Sherbenthofrüher verfertie get mars als der Auktum welcher ies uup einschließt, gehilde eimar. Meine Lefer werden G129 findent, das ich schan im A. 1831 bei Schlan und frater bei mehreren beidnischen Ausgrahungen, insbesondere bei denfarogen Ralftuff; oder Beinwellen, lager in Teifomit-Urnenfcherben, Ufche, Roblens trummer, Angeben und Ralftuffgerolle nebeneinander, and auch folde Gremplare ber letteren gefunden habe, in welchen Urnenscherben auf das festeste singeschlossen find. Auch beste ich viele, bei mieinen Ausgrahungen eroberte Urnenscherben, welche, und jamar meistens an ber außeren Geite mit einer Relfmeradartigen Gubffang; 1/6" did fo fest übergogen find, daß man den Ubergug vom Schere ben gar nicht losmachen kann: 777 Es erzählt der Herr Referent ferner: daß bei Beende - mabl abgeleitet von dem flawischen einft dafelbit feghaften Boltsstamme der Wenden. - am Ruße des Sainberges bei Gottingen auch Aschenkruge in der Rabe des Kalktuffs aber

stets über denfelben getroffen werden, Gr glaubt daher, daß die bei Lengkern, im Innern des Kalttuffs entdeckten Scherben aus einer viel frühern Zeit als die bei Weende abstammen; denn er glaubt, es müßten Jahrhunderte über die Bildung der bedeckenden Tuffmasse und über die Aufschwemmung der mächtigen Damm: Erde verstris chen senn. Wenn diese Muthmassung gegründet ift,

fo milisten authe undere bebmischen zwischen aus die ter Beinwellen defundene Urnenrefte biefer fruben Periode: angehören: Gibe pluttenurtige Bebet Bung von Raltiuffindet hielbiber Urnenfchichte ober Abdeudenwan Sahrten in Denfelben ift mur niemals: vorgekommen: aller von mir ausacarabe mer Ralbtuff fam ein Diefen beidnisthen Urnenplaten als Gerölle por. Es ware daber genau zu unter fuchen: ob die mit Thierführten quegeftatteten Ralls tuffplatten, welche bas Afdenknüglager bei Bottingen bebeden, nichtigu einer Beit, wo fie Die Rahrten kanaft hatten , aus einem andern Orte geholt und bier gur Bebedung ber Afchenfruge gefliffentlich welegt murden. Es ift befannt, daß Die Stelden Die Urnenbehaltniffe mit flachen Steinen gur bebechen Bfleaten. Eine ausbemachte Sache bloibt mes wiber. Daß jene Urhenscherben, welche mit Raffluffe fongloe merirt, oder von felbem überzogen find, ichon in einer Beit bestanden haben, mo bas itt verhartete Mineral Bebilde noch im fluffigen Buftande war. Es beweifen daber die mit Kaltsuff Conglomerirten Urnenscherben : ein : hobevest Allter, berfelben, und somit wich der Begrabnifftatte, welcher fie angeboren, ale man vielleicht bie ift annimmt; es folat baraus, daß die Länder, wo man fie borfindet. weit früher bevölkert maren, als wir, bei dem Mangel an historischen Nachrichten, und es zu denten magen.

In der Empfinger von Hr. K. Nath im oben angezeigten Werke beschriebenen höhle, kommen viele, wie der Hr. Berfasser sie nennt, räthselhafte Balkkonkretionen neben einander, auf dem Bos den der Höhle liegend vor. Sie haben ein malzenförmiges etwas gerundetes Aussehen; die Oberfläche ist ziemlich weiß, dicht, wollig, glatt, so daß man sie für ein Kalkgerölle halten könnte; ihr Inneres zeigt

Ad jeboch koncentrifch, ichalig gebildet, aus fafrigem Rallfpath gufammengefett. In ber Mitte ift ein langficher malgenformiger bobler Raum, der fruber von einen organischen Rörper ausgefüllt gewesen gu fenn fcheint. Die Geiten dieser innern Boblung find oft etwas braunich gefärbt. Dr. Rath fagt weiter, estlounten bieg feine Tropffteine fenn, welche etwa fpater mit Ralkfinter übergogen wurden. Denn folche Bropffteine: gebe. es in Diefer' Soble eine Denge, jobod gong anderbigeformt, von allen Geiten toncentrifd fchalig gefdloffen, und immer auf einer Seite an den Ralffinter angewachsen, Sr. Rath. Dergleicht das außere Aussehen Diefer rathfelhaften Ralftonfretionen mit Sarn=Ballen= ober der Form nach mit Dammfteinen. Gie follen aus reinem fohlenfauern Ralt bestehen, und in Galgfaure unter fartem Aufbraufen fichogang auflösen.

Es ist nicht zu übersehen, daß nach der Relas tibnodes hrn. Rath in dieser Empfinger höhle auch Mrnen, alterthümliche Metallsachen, Stelette, gebrannte und fossile Anochen, häusig gefunden wurden, daß somit ausgedie Bildung dieser, von meinen sogenannten Beinwellen gar nicht abwöchenden Kalkfonkretionen, eben die Kräfte eins gewirkt haben konnten, welche bei den Göttinger und böhmischen heidnischen Beerdigungsplätzen wirksam waren. Auch in den heidnischen Grabstätzten welche Hr. Zwick in den Kaukasischen, Don- und Wolga-Steppen insbesondere in den Wohnsitzen der Tungusen entdeckte, wurde neben unversbrannten, aufrecht sitzenden, mit dem Gesichte gegen Ausgang gewendeten Leichen eine graue Masse theils

<sup>\*)</sup> S. Dorpater Jahrbucher für Literatur, Statistift und Runft. 5. 8. 4. Deft. S. 292.

in Studen, theils als Pulver gefunden, melde bei Chemischer Untersuchung auf Rale- und Thontheiler binwies. Rad Diefen Beftandtheilen zu urtheilen. ift somit auch in Diefen beidnischen Grabern ders felbe mineralische Rörper aufzufinden, welcher bei uns bald taleinirte Anochen, bald Ralffonfretion ' - oder Ralftuff, Beinwelle von den Alterthumse und. Raturforschern benannt wird. Diefes Tungufiche Grab mar auf ebener Steppe, mit einem unforms lichen, 1 1/2 Archine boben und diden, Sandflein bes bedt. Tiefer als zwei Archinen wurde ein vermos Dertes Holz mit weißer Schale, etwa 2 Kingen bid, eine Sand lang - vielleicht der Rest Des Birkens bolges eines Bogens - Dann' eine Menge Rudens' wirbel und Rippen von Pferden und Dchfen, endlich der Schadel der Leiche nebst den übrigen Ges beinen gefunden. Der Schädel mar fehr gut bere halten, von weißgelber Farbe, mit rothen Moden Lettere mogen Daber entstanden fenn; bat ber Schadel mis einer feuerrothen Daffe, jur beffern Erhaltung eingefalbt mar; wenigstens mar in Diefem Grabe auch natürlicher Binnober und verharteter Effenoder, welche diefe Bestimmung gehabt baben mogen. Der Schadel lebnte fich rechts an eine tupferne Scheibe, welche einen gang wenig gebogenen Rand und die Große einer Untertaffe, aber weder Schrift noch Riquren hatte. Links vom Berivve war die Salfte einer zweischaaligen Muschel, ein ftebender irdener Topf, ohne andere Bierrathen als Grubchen am Salfe, einige Scherben, und eine schwarze Daffe, welche ein Rauchwerk gewesen fenn maa.

Schon Peter Albinus nennt in seiner Meignischen Berge Chronif Seite 153 folche Raltuffhältige Körper Beinwelle Osteocollum. Hr. v. Freiesleben im o, a. Werte S. 114 meint

delfen ber Rame Beinwelle baber entftanden, weil man in altern Zeiten von dem Tuffftein befonders in der Tennstädter Gegend medicinischen Gebrauch, vorzüglich zu Pflastern bei Beinbruchen gemacht babe. Es durfte aber mahrscheinlicher dieser Rame von der Aebn. lichkeit dieses Bebildes mit dem Bruchtheil eines bald geraden und länglichten, bald gebogenen Beines 3. B. eines Schluffel: oder Rinnladenknochens, meiftens aber mit Gelenkfnochen abgeleitet fenn, und ich ers laubte mir die Beibebaltung dieses, wenn aleich nicht spstematischen Ramens, da ich nicht als Naturs fondern als Alterthumsforscher ichreibe, und Durch diese Benennung der nach Art der Knochen gebils bete und vorzüglich in beidnischen Grabstätten als Berolle vortommende Ralttuff von andern Sattungen besselben beutlicher unterschieden wird. Rude fichtlich der von mir aufgefundenen bohmischen Beins wellen muß ich zur leichtern Uibersicht Folgendes mammenftellen:

Die bei Podmokl, Zwikowez Hradist, Ris nic ausgegrabenen Beinwellen gleichen zweizolligen an beiden Enden oft gerundeten Gelenkenochen, fle find mehr weiß als gelb, fühlen sich glatt, thonartig an, ihre Dberfläche ift poros, das größte Eremplar wog 1 7/8 Loth. Unter vielen fand ich auch nicht eine, in welcher ein Urnenfcherbe fonglomerirt ware, auch murde fein Urnentheil ausgegraben, an welchen fich diese kalkartige Gubftanz angesett batte. scheinen mir nach dem äussern Ansehen überhaupt weniger Kalt: und mehr Thongehalt zu haben. Die Teitowißer und Misener Beinwellen bilden größ fere Rorper, bis 5" lang, bis 2 1/2" in der Mitte breit. Beide fühlen fich thonartig, milde an; die Teirowiger ift auch fehr poros, mas die Diffes ner durchaus nicht ift, diese besteht vielmehr in ihrer Mitte, mo fie am bidken ift, aus mehreren bis 7 Neitien Lugelartigen Körpern, welche in ihrer Sälfts auf dem Sauptförper gleichsam auffigen, dabei so fest und innigst zusammengewachsen sind, daß gar tein Zwisschenraum sichtbar ist, sondern die äußere Oberstäche ein zusammenhängendes Ganze bildet. Die Teitos wißer Beinwelle schrint specifisch viel schwerer als die Missen, und noch mehr thonhältig als letteres

Sanz abweichend ist die Schlaner. Sie klings wie ein start ausgebrannter Körper, bie außerer Oberstäche ist sehr scharf, voll Eden, es löset sich bei der Befühlung kein Thonstaub ab, wie bei den andern Beinwellen; man wird durch den äußeren Unschein unwillführlich zu der Meinung bestimmt, als habe dieser Körper einen hohen Grad von Feuserhise ausgestanden; denn zwei aneinander geschlaz gen klingen, wie stark gebrannte Thonstücke, währrend die andern gar keinen Ton geben. Die ausere Form ähnelt ebenfalls animalischen Knochen

Mehrere Urnenscherben von Schlan und Teis towic find mit derfelben Daffe, jedoch immer nur an-ihrer außeren Geite bis 1/3" hody; aleichfam übergoffen, und so innigst mitsammen verbunden, daß es beinahe unmöglich ift, diese Daffe vom Scherben zu trennen. Auch fand ich an beis den Orten mehrere folde Körper, in welchen Urnenscherben auf das festeste fonglomerirt sind. Die Schlaner Beinwellen find fpecififch viel leiche rer, als die Dodmokler und Teikowiger. Bei Dodmotl'und Teirowig ift der Sugel, wo die Beinwellen liegen, ein feiner, vielleicht funftlich porbereiteter; oder durch die viele beigemifchte Afche geloderter Thon; bei Zwitowes und Hradifft -gewöhnliche Dammerde; Rattgeburge gibt es da feine. Der Schlaner Rundort ift gleichfalls nicht talt. fondern mehr fand- als thonhaltig. Rach den vor: genommenen Proben ift in allen Diefen bobmifchen

Beinwellen Ralt ein bald geringerer, bald geoffe rer Bestandtheil. Db nun dieser Ralfbestandtheil dennoch aus den Erdarten der Lageritätte ausges fchieden murde, oder fein Dafenn den häufigen verbrannten oder unverbrannten Menschen: und Thiers knochen, die fich auf beidnischen Beerdigungs- ober Opferplägen angehäuft haben, ju verdanten babe, mogen Raturforider entideiden. Mus dem Gtandpuntte meiner alterthumlichen Forschungen erlaube ich mir blos auf den Umstand aufmerksam, zu ma: den: marum gerade in jeder größeren beide nischen Beerdigungestätte fich folche, Die Korm animalischer Anochen an fich tragende Beinwellen häufig als Gerölle porfinden? warum man daselbst, ungeachtet Die vore, bandene Afche, Roble, die Brandflede an den Urs nen unwidersprechlich beweisen, daß das Reuer bier gewirft habe, bennoch wenige verbrannte Rnochen. wohl aber Beinwellen finde? Warum an fo vielen Orten zwischen dem Gerolle der Beinwellen auch vegetabilische Kohlen vorkommen, deren Dafenn in folden Tiefen, besonders neben Urnen und Rnochen einen heidnischen Berbrennungsort der Leichen oder Opferthiere mahrscheinlich machen. Mir gle Laven in der Geognosie und Dryktographie durfte eg nicht übelgedeutet werden, wenn ich ferner an Sachtenner Die Frage ftelle: ob die in den beidnischen Grabftatten portommende eigentliche Beinwelle, die übers dieß auch den äußern Topus von Knochen überbaupt, und insbesondere von Menschenknochen uns verlennbar an sich trägt, nicht von bem Dasenn verbrannter Anochen bedingt fen? Bergelius bat den Phosphorit und verbrannte Anochen chemisch untersucht, und die größte Uibereinstimmung in Den Bestandtheilen mit dem einzigen Unterschiede gefunden, daß das im Phosphorit in geringer Menge vor-

14. 11.

handene Gifenornd und Riefel in den gebrannten

Anochen gang fehlte. Das Borhandensenn der Beinwellen in den beidnischen Opfer, und Grabstätten durfte aber auch ein Beweiß eines fehr hohen, vielleicht nicht blos nach Sahrhunderten ju berechnenden Alters der letteren fenn. 3m Schoofe der Erde, ohne freien Autritt ber atmofphärischen Luft, ohne einen machtigen Bus fluß faltschwangerer Baffer fann fich Diefes Mines ral für alle Källe nur langsam bilden und verhär-Wenn nun die fonglomerirten Scherben des Göttinger, Zeifower, Schlaner Ralftuffs unwidersprechlich beweisen, daß die Urnen früher da lagen, ale der Ralttuff oder Beinwelle fich verhärtet hat, fo fann man fich denken, wie alt Die in Diefen Mineralforpern eingeschloffenen, ober mit felben übertunchten Urnen fenn mögen, felbft wenn fie nicht, wie die Göttinger, fogar die Fahr: ten ausgestorbener Thiere an sich tragen. follten die beidnischen Boreltern Diefes Berolle aus irgend einem religiösen Vorurtheil anderwärts gesams melt, und den Berblichenen in ihre Ruhestätte mit beigefett haben? Diese Hypothese wird darum unwabischeinlich, weil sie ben falktuffartigen Uiberzug mancher Urnentheile doch nicht zu erflären im Stande ift, welcher vielmehr beweiset, daß diefe Daffe in der Periode, mo die Urnen ichon beigesett maren, noch im fluffigen Buftande mar, und erft viel fpater verhartet ift. Es durfte aus dem Befagten wenige ftens für Böhmen folgen, daß wir deffen Bevols terung viel zu spat datiren, wenn wir fie erft von der Ginwanderung der Bojer - feche hundert Jahre vor Christus - ableiten wollten. Geit diefer Zeit tonnten fich tie fpater, ale die Graburnen in ihrer ipigen Form entstandenen Beinwellen, um fo wenis

ger die mit den Rabrten ausgestorbener Thierarten bezeichneten Ralftuff: Platten, als Oberdede der pergrabenen Urnen faum gebildet baben. wir endlich, daß diese den Kalktuff an Alter über: treffende Urnen den vollen Beweis liefern, daß jene Menfchen, melde fie verfertiget, und fo tief in die Erde, vergraben haben, fo manche technische Rennts niße befaffen, daß fie durch die, den Uiberreften ibrer verstorbenen Mitmenschen erwiesene, Ebrerbietung ein edles Bartgefühl und die Uhnung einer Uniterblichkeit ausgesprochen haben, fo tonnen wir Diefen ichon in Der vorhiftorischen Zeit in unserm Baterlande mobnenden Menschen einen gewiffen Grad pon technischer, intellektueller und moralischer Mus: bildung nicht absprechen, und wir muffen eine Urt Migtrauen gegen unfere auswärtigen alteften Siftos rifer faffen, Die uns ben Buftand der neben ben Grieden und Romern wohnenden Guroväischen Ras tionen als rob und barbarisch schildern. Uibrigens Andet man jusammengeschwemmte Menschenknochen mit vorweltlichen Thierknochen in den Alluvial = Gebils den und Grotten bei Digga, Lüttich, in England und an andern Orten. Allein an Diesen Orten murde dieses Anochengemisch durch die Allgewalt der Kluthen ohne Unterschied des verschiedenen Alters Diefer Anochen aus gang verschiedenen Lagerplägen gufammen getragen. In unferm Rall aber find feine Spuren einer folden großen Alluvion; bier murden die vorgefundenen Rorper, nämlich Urnen, Enochen, Beinwellen, in ihre Lage gelegt, oder fie baben fich an Ort und Stelle allmälig gebildet. 3ch hielt es fur wichtig, Diefe fonderbaren, von den Naturforidern, besondere nach ihrem Bortommen in beibnischen Grabstätten noch zu wenig untersuchten Mineralförper bildlich vorzustellen. Tab. IV. 1. 6. liefert die Mffener, f. 7. die Zwitoweger, T. XXXIV.

f. 1. 2. Schlaner, f. 3. Podmoffer, f. 4. 5. Riniger f. 7. Teirowiger Beinwellen.

Mit Vergnügen will ich Exemplare zur prüsfenden Forschung ausfolgen, da ich besonders von den Schlanern, Podmotlern und Teikowigern viele beste.

Sind die in Böhmen vorgefnudenen und bow stehend aufgezählten heidnischen Grabstätten und Opferplätze germanisch oder flawisch?

Benn die deutschen Alterthumsforscher Worbs", Kruse", D. Klemm "", zum Theil D. Schmidt), Pruster ††), Wagner ††) und mehrere andere behaupten: daß die in Meißen, Sachsen, im Elbethal, an der Saale, Mulde, schwarzen Elster, in den Lausitzen und Schlesien, ja selbst die zu Königgrätz in Böhmen ausgegrabenen heidnischen Urnen, steinerne, eiserne und bronzene Beisachen germanischen Böltern angehören, so wäre est möglich, daß auch die Resultate meiner in Böhmen vorgenommenen Ausgrabungen von manchem Alterthumsforscher nicht für stawisch, sondern für germanisch werden gehalten werden. Ich glaube aber aus wichtigen Gründen, welche vielleicht bisher den Freunden der Alterthumsforschung zur Prüsung

<sup>\*)</sup> G. beffen Abb. in beutschen Altereb. 1. B. 1. Beft. C. 39. Salle, 1324.

<sup>\*\*)</sup> S. deffen Anmerkungen zu vorstehendem Auffat ebenda.

<sup>\*\*\*)</sup> G. beffen Sandbuch ber germanischen Alterthumsfunde, Dresben, 1836. G. XIV.

<sup>†)</sup> G. Variscia, 1te Lisferung.

<sup>++)</sup> S. deutsche Miterth. II. B. 6. Seft. S. 33.

<sup>717)</sup> G. beffen Tempel und Ppramiben ber Urbewohner auf bem rechten Elbeufer u. f. w. Leipzig, 1828; und beffen Megopten in Deutschland u. f. w. Leipzig, 1833.

kaum vorgelegt worden find, daß nicht nur die in Böhmen, sondern auch die in Schlesien, in den Lausiken, in Meissen, Sachsen, Thuringen, dann in den weitern Elbegegenden, ferner in Brans denburg, Pommern, kurz in den ehemaligen Wohnsiten der Slawen-Wenden aus den häusig vorkommenden Opfers und Begräbnispläten ausgegrabenen Alterthumer flawischen Bölkern angehören. Ich halte mich verpflichtet, die Gründe meines historischen Glaubens, für it, wenigstens theilweise, der sachkundigen Beurtheilung vorzulegen.

Ein hauptgrund, warum den Glamen diese Opfer : und Begräbnigplage abgesprochen werden, ift: weil Lettere Die deutlichsten Gpuren zeigen, daß die Leichen verbrannt murden, und weil viele, besondere Deutsche Schriftsteller behaupe ten: dag die Glawen ihre Todten nicht verbrannten. Allein es hat icon unfer verftorbener . gelehrter 3. Dobrowffn in feinem Bertchen: Uiber die Begrabnifart der alten Glamen überhaupt, und der Bohmen inebefondere") grundlich erwiesen, daß auch die Glamen ihre Todten verbrannt haben, obichon bei ihnen, wie bei den Deutschen und Romern neben dem Bers' brennen auch bas Begraben üblich mar, und obicon wir nicht bestimmen konnen, in welchen Rallen die eine oder andere Bestattungkart eingetreten ist. 24)

Die Slawischen Bölfer und insbesondere Bohmen's heidnische Bewohner waren nicht so glücklich, wie die Deutschen schon in

<sup>\*)</sup> In den Abhandl. der f. bohm. Gefellichaft der Biffenich. vom 3. 1786. Dreeden bei Balter.

<sup>\*\*)</sup> Das auch die Deutschen die Leichen der Ihrigen begraben haben, bewähren nebst andern die Ausgrabungen Wilhelmis bei Sinsbeim.

· der Zeit, wo sie ihre heidnischen Religie onsgebräuche frei ausüben durften, einen In: oder Ausländischen Geschichtschreiber, insbesondere einen Tacitus, zu finden, der ihre Sitten, Gebrauche, Lebensweise, ihren Kultus und ihre Berfaffung, furz ihr inneres Leben umständlich beschrieben Gie werden auf den Europäischen Schaus plat von driftlichen Historikern erst in der Periode eingeführt, wo die westlichen Rachbarn sich bereits zum Christenthum bekannten, und wo bei ihnen felbst das Beidenthum mit der Christuslehre, besons ders in dem westlichen Glawenland, ju fampfen ans Läßt sich da eine genaue Darstellung ihrer Mythologie, ihres heidnischen Kultus erwarten? Es fehlt aber demungeachtet nicht gang an historischen Beugniffen, welche das Berbrennen der Todten bei ben Glamen bemahren. Go ichreibt Dithmar lib. 8. Chron, in temporibus patris sui (Miecislai) cum is gentilis esset, unaquaeque mulier, post viri sui exequias igne cremati decollata subsequitur.

Der hl. Bonifaz, der im J. 716 den Wenden in Thuringen das Evangelium predigte, schreibt von

Diefen: ")

Et Venedi, quod est foedissimum et deterrimum genus hominum, tam magno zelo matrimonii amorem mutuum servant, ut mulier viro proprio mortuo, vivere recuset, et laudabilis mulier inter illas esse judicatur, quae propria manu sibi mortem intulit, ut in una strue pariter ardeat cum viro suo.

Procopius, der griechische Geschichtschreiber des sechsten Jahrhunderts, sagt lib. III. cap. 58 de bell. Goth. von den östlichen Slawen und Anten,

<sup>\*)</sup> Tem. XVII. Bibl. max. SS. Patrum. Lugduni, 1677 p. 77.

daß sie ihre Gefangene verbrannt haben. Aleriander Quagninus, ein polnischer Krieger des sechzehnten Jahrhunderts, sagt in descript. Sarmat. Europ. bei Pistorii script. rer. Polon. T. 1 p. 25 Sepulturae eorum (Polonorum) erant in silvis et agris, tumulosque aggestis lapidibus vestientes, eminenter muniebant, quod genus in Russiae regionibus passim visuntur. Nonnulli quoque more romano cadavera cremare, cineresque collectos in urnas recondere solebant. Und T. II. p. 391 sagt derselbe von den Begräbnisceremonien der Lethauer:

Corpora mortuorum cum praetiosissima supellectile, qua vivi maxime utebantur, cum equis, armis, et duolus venatoriis canibus, falconeque oremabant etc. Ad busta propinquorum lacte, melle mulsato et cerevisia parentabant, choreasque ducebant, tubas inflantes et tympana percutientes. Hic mos adhuc hodie in partibus Samogetiae confinibus Curlandiae ab agrestibus quibusdam observatur.

Nestor, der älteste Russische Annalist — gesboren im J. 1056, welcher nicht blos die Byzanstinischen Historiser benützt, sondern auch die mundlichen Hiberlieferungen seiner Landsleute gesammelt hat, sagt von mehreren Russischen Stämmen, daß sie ihre Todten verbrennen, die Knochen in ein Gefäß sammeln, und dieses auf einen Pfeiler an den Wegstellen. Diese Ausstellung mag wohl nur einige Kage für die Zeit der Gastmahle und Tänze gedauert haben; dann mögen sie wohl den Topf mit der Asche verscharrt haben, da nach ihren Religischnsbegriffen die Seligkeit des Abgeschiedenen von einer ruhigen Lage seiner irdischen Uiberreste im Schoose der Erde abhing.

Der Monch Alberious ergablt P. 1. ad A.

750 von den Stawen überhaupt: Slavi morem hunc habent, ut mulier mortuo viro se in rogum cremati pariter arsura precipitet. Der im J. 1523 verstorbene polnische Geschichtschreiber, Arzt und Damherr zu Krafau — Miechow sagt Annal. Pol. lib. 1. c. 3. daß in Polen öfter Urnen mit Asche in der Erde gefunden werden; dasselbe behauptet Mart. Cromer. de situ Polon. in Pistor. script. rer. Polon. T. II. p. 9. Auf diese Zeugnisse und Ausgrabungen gesstützt, spricht sich Hofrath Ewers im I. Theseiner Russischen Geschichte S. 21 für die Meinung aus: daß bei den Slawen das Berbrennen der Leichen eben so wie das Begraben üblich war.

Der älteste im J. 1125 verstorbene böhmische Chronist Cosmas benennt S. 30 seiner von Pelzi und Dobrowsky im J. 1783 herausgegebenen böhs mischen Chronik die Ruhestätte des Neklanischent Feldherrn Styr — Bustum Styri, was doch offens bar auf das Verbrennen seiner Leiche hindeutet.

Auch die, in der vom Brn. Bibliothetar Santa gefundenen und wiederholt herausgegebenen bochft wichtigen Ronig inhofer Sandschrift vortoms menden, älteste Stoffe der heidnischen Borzeit besarbeitenden, die Sitten und Gebräuche unserer heidenischen Borfahren treu schildernden Gedichte liefern uns einen bisher nicht bekannt gewesenen Beweis, daß. Die heidnischen Böhman die Todten verbrannten.

3m Gedichte: Czestmir und Blaftislam G. 32

heißt es nämlich:

An — a myssla dusse zrwaucj huby, wzlestėla na drewo a po drewech semos tamo, do niž mrtew nez žen.

Bu beutsch:

Ei, die Seele flog aus dem brullenden Munde und flog bin und her, von

Baum zu Baume, so lange der Leiche nam nicht veralüht worden ist.

Bare bei den Czechen das Berbrennen der Todten nicht üblich gewesen, sondern nur das Begrasben, so hätte der Dichter, der hier den fast bei allen Rationen vorsommenden Glauben: daß die Seele des Verschiedenen, insolange dessen irdische Uiberreste nicht zur Rube bestattet sind, unstätt umberwandeln musse, ausgesprochen hat, sich des Ausdrucks: Verglühen, welcher offenbar das Versbrennen der Leichen ausdrückt, nicht bedienen fönnen.

Uiberhaupt glaube ich, daß man keiner Ration das Verbrennen der Todten in den frühern

Beiten ihrer Entwicklung absprechen konne.

Selbst wenn es Moses nicht angedeutet hätte, so würden alle Kombinationen es wahrscheinlich machen, daß das Land zwischen dem Indus und Ganges die Biege der Menschheit war, daß von diesem Lande aus die Bevölkerung über alle Beltstheile sich verbreitet habe. Insbesondere sind Slaswen, Deutsche, Griechen und Römer, wie es die unverkennbare, von Schlößer und Dobrowssty anerkannte Aehnlichkeit der Sprache beweist, von einem Bolkstamme entsprossen, und es sprechen alle Umstände dafür, daß man die Slawen nicht später, als ihre Europäischen Brüder, nach Europakommen lassen durse.

Es ist nichts natürlicher, als daß Nationen, die von demselben Volksstamme ausgingen, ursprünglich eine gleiche Religion hatten, und gleiche Gesbräuche bei den wichtigsten Lebensmomenten sich anges wöhnten; daß, selbst dann, als diese ursprünglichen Brüder in weite, verschiedenartige Länder: Näume sich ausgebreitet, durch die klimatischen und andere Umgebungs Werhältnisse in der Ausbildung der Begriffe und Sprache sich ungleich verhalten haben,

fie wenigstens den ursprünglichen gemeinschaftlichen Enpus ihrer Religionsbegriffe und religiöfen Bes brauche am fpatesten abstreiften. In diefer ges meinschaftlichen Abstammung grundet es fich, daß wir bei den Glamen, wie bei Perfern, die 3dee von einer auten und von einer bofen Gottheit - den Biel: und Cernobog der Glamen, den Dromas ges und Arimanes ber Perfer, bei den Romern, Griechen und bei den heidnischen Deutschen aute und bofe Gotter finden, daß Deutsche und Glamen die Gonne, das Reuer verehrten, letteres für ein Reinigungsmittel felbst des geiftigen Menfchen bielten; und fo mogen auch die Glamen, wie Die Deutschen, Griechen und Romer den religiöfen Bebrauch: die Todten zu verbrennen, ichon aus ihren Usiatisch en Urfigen mitgebracht haben.

Wir lefen im I. Buch ber Chronif 31. Cap., daß die Ifraeliten nach der gegen die Philifter erlittenen Riederlage den Leichnam bes Königs Saul und seiner Gobne bei ber Racht von ben Mauern Bethfans genommen, nach Jabes gebracht, dort verbrannt und die Gebeine unter dem Baume ju Jabes vergraben haben. 3m II. B. der Chronif 28. c. beißt es vom Konig Abas, der dem Glauben der Bater untreu murde: er räucherte im Thale der Rinder Sinnoms, und verbrannte seine Gohne mit Reuer nach dem Greuel der Beiden, die der Berr vor den Rindern Ifrael vertrieben hatte, und opferte und räucherte auf den Sohen, auf den Sügeln, unter allen grunen Bäumen. Das 34. Rapitel des Propheten Beremias beweiset, daß bei den Ifraeliten langere Beit das Berbrennen der Todten, wenigstens der Helden und Konige Sitte mar, und nachdem fie Diesen Gebrauch verworfen batten, so bat fich der:

felbe noch, wie wir aus Bezefiel XXIV. 37. Beremias VII. XIX. XXXIV. erfeben, bei ben an das Judifche Reich grangenden Seiden erhalten. homer ergablt im I. B. ber Bliade bag ber Leichnam eines Verftorbenen ju Afche verbrannt, und deffen Bater übersondet wurde. 3m 22. Buch ermabnt er ber Berbrennung des Achilles, und im 24. B. befchreibt er das Berbrennen der Leiche des hektor, das Bededen des Grabhugels mit großen Steinen gang fo, wie wir die Gfandinas pifden, Deutschen und Glamifden Grabs bugel der Vornehmen finden. Thucydides gebos ren 471 Sahre vor Chriftus, welcher in 8 Buchern Die Geschichte des Peloponnesischen Rrieges fchrieb, ift und Burge, daß die Griechen damals die Todten theils verbrannten, theils begruben, und Livius im VI. B. 36. c. feiner romischen Geschichte bestäs tiget, daß beiläufig bis jum 3. 300 u. c. die Berftorbenen in der Stadt, ja felbst im Saufe theils verbrannt, theils begraben murden.

Die Urnen, deren Ausgrabung am Pyräus bei Uthen Dodwell in f. classical tour through Greece S. 449 beschrieben hat, haben sogar dieselben Verz zierungen, wie viele bei Merseburg und in Schles

fien ausgegraben. ")

Roch heutigen Tages werden, nach dem neues sten Zeugnise des Engländers Samuel Davis in Butan und Bengalen, die Todten verbrannt. Es werden am nördlichen Gestade des Pontus Euxinus, bei Olbia, nach Choiseul Goussier bei Pergamus, in der Gegend des ehemaligen Alba longa nach D. Alessandro, auf der Beide bei Castel Gandolfo nach Guiseppe Tambroni, Graburnen mit Usche gefunden, und es ist merkwürdig, daß die

<sup>\*)</sup> G. D. Rrufe deutsche Alterth. I. B. 2. Beft.

an diesen beiden Orten ausgegrabene Aschengefaße, keineswegs den Römischen, wohl aber den in Deutschland, Böhmen, Schlesien aufgestundenen Urnen gleichen. Selbst in Ames rika im Staate Neupork, im westlichen Theile von Pensylvanien, im Ohio-Staate, wers den, nach dem Bericht Allwaters über Alsterthümer in den amerikanischen Staaten am Ohio, Grabhügel gefunden, die theils aus Erde, theils aus Steinen bestehen, bald Glelette, die dem Brande ausgesetzt waren, bald Urnen mit Asche und Knochen enthalten, welchen Schmuckgegenstänsde, Hausgeräthe und Waffen beigegeben sind, wie wir sie in Germanischen und Slawischen Grabsstätten sinden.

Die historische Societät für amerikanische Geschichte zu Boston, begründet im J. 1792, hat am Missisippi künstliche, schlangenartige Auswürfe, viereckig eingefaßte Pläge entdeckt, deren Inneres urnenartige Gefäße, Metallschmucke und sonstige in unsern Grabhügeln vorkommende Beisachen enthielt, welche eine Berschiedenheit in der Kunstsertigkeit und in den Religionsbegriffen zwischen den istigen sogenannten Wilden Amerika's und jenem Bolke, dessen Begräbnisplaß hier ist, anzudeuten scheinen. Auch sind die in den Grabhügeln vorgesundenen 5 lans gen Skelette nicht diesen Wilden, sondern einer Ustatisch Europäischen Menschen Race angemessen. \*)

In der Umgegend der im J. 1787 angelegeten Stadt Reue Madrid, früher Anse a la gresse genannt — welche an der Bestseite des Missisippi im Staate Missouri liegt, findet man gleichfalls viele Grabhügel mit zahlreichen Trümmern von irdes

<sup>\*)</sup> S, Jahresbericht der deutschen Gesellich, u. f. w. fur das J. 1830 und Chronif des Boigtland. Atterth. Bereins. II. B. G, 127-

nen Geschirren. Einer dieser hügel ist 1200 Fuß im Umfang, 40' hoch, oben abgeplattet, und mit einem 4—5' breiten Graben umgeben; er liegt am Rande eines schönen Gees. Dur sehen in dieser Beschreibung ein treues Bild unserer einheimischen beidnischen Grabbügel.

Wenn wir auf diese Urt so zu sagen zu allen Reiten des Beidenthumes, bei allen Rationen, den Gebrauch des Berbrennens der Todten finden, mars um follte man ihn gerade bei den Glamen nicht zulaffen wollen, ungeachtet sowohl in jenen gans bern, mo einft unwiderfprechlich Glawen maren, als auch in jenen, mo fie bis itt bestehen, und-Bermanen niemale ftandhaft feghaft mas ren, fo häufig die Uiberrefte verbrannter Leichen gefunden werden. Daß die Bermanen und Glamen, wenn nicht eine gang gleicht, doch wenigstens eine fehr abnliche Mnthologie batten, ist nicht nur aus ihrer utsprünglichen, gemeinschaftlichen Beimath mahrscheinlich, sondern auch darum gewiß, weil bei beiden Boltern bis jur Beit der Ginführung des Chriftenthums, ja felbft bis heutigen Tages fich mehrere, gleiche, aus dem Beidenthume entspringende Gebrauche erhalten haben.

In Böhmen, wie in Deutschland besteht noch das Austreiben des Todes im Frühjahre unter Ubssingung uralter Bolkslieder, und die Johannisseuer am Borabend des Sommer-Solstitium; über die Nacht von Balburgis werden Düngerhausen und das Bieh gegen die Einwirkung böser Geister unter Hersagen bestimmter Sprüche mit Baumreisigen verswahrt, und in die Luft geschleuderte Bränder sollen sie verjagen. Der wilde Jäger, der Alp, lebt in

<sup>\*)</sup> G. Rolumbus, Ameritanifche Discellen von D. Roding. Dezember : heft 1831. G. 122.

bem Bolfsglauben, durchfreugende Straffen bielt man für ein Ufpl nedender Gefpenfter und Beren; Roch find die Gastmable am Begräbniftage als Uiberrefte der heidnischen Datfiffa auf dem flachen Lande in mehreren Gegenden heut zu Tage üblich. Die Ofter = und Weihnachtsfeiertage haben ihre eigenen muftischen Bolfegebrauche, durch welche die Bufunft erforscht werden will, der Christabend beißt im Bohmischen fftedry meder, ber freigebige Abend; Rinder, Freunde, Dienstbothen werden an diefem Lag, fo wie in Deutschland beschenkt, und das eigene Weibnachtsgebade - der fogenannte Striegel, tann nicht, wie ber Oftertuchen von ben Juden, fondern nur aus dem Beidenthum fich erhalten haben. Bei den driftianifirten Deutschen brauchte es lange Zeit, und wiederholte Berbote, felbst noch in dem Capit. Rarle Saxon. cap. 6., bis fie von bem Gebrauche: ihre Todten in Baldern und Feldern zu bestatten, abließen. Gben fo vers hielt es sich in Bohmen. Roch im 3. 1039 war Diefer Gebrauch bei den driftlichen Bohmen fehr alls gemein, und murde insbesonders bei ber Erhebung ber Leiche des h. Adalbert zu Gnesen, vom Bergog Bretislam ichwer verpont. \*) Unser Chronist Cosmas beflagt fich G. 10, daß noch feiner Beit, das ift beiläufig bis jum 3. 1125, viele Land: leute das Feuer verehren, auf Bergen opfern, Baine und Baume als religiofe Beiligehumer bes Bergog Boleslaw der Fromme hat nach ber Erzählung unfere Beschichtschreibere Safet auf dem im 3. 979 abgehaltenen Landtag, im Gins verständniß mit dem b. Adalbert, Bischof in Brag, nachdrudlichft verboten, an Begen, in Saine, Die Berftorbenen ju verbrennen oder zu begraben.

<sup>\*)</sup> S. Cosmas p. 112. ad A. 1039.

Bei den so magern verlässigen Rachtichten, diewwir über die germanische und flawische Mythologie haben, mussen wir diese Uibereinstimmungen in mehreren Gebräuchen und religiösen Ansichten als einen Beweis annehmen, daß die Religion der Germanen und Slawen, wenn nicht ganz gleich, doch winigkens sehr ähnlich war, und daraus läßt sich wohl schließen, daß sie eine gleiche Art der Behandslung der Todten hatten.

So wie heutigen Tages von Gibraltar bis Petersburg alle driftliche Nationen ihre Todte in Särgen begraben, so haben einst alle heidnischen Nationen, Germanen und Slawen, Skytten und Skandinavier, Gallier, Römer und Griechen die Todten verbrannt. So wenig heustigen Tages das Vorsinden der Leichen in Särgen einen Schluß auf die Nationalität des Leichenhofes zuläßt, eben so wenig kann man in der heidnischen Vorzeit die Grabstätten verbrannter Leichen Diesem oder jenem Bolkstamm ausschließlich zuschreiben.

Es mag aber jede der heidnischen Rationen neben dem Berbrennen auch das Begraben unverbrannter Leichen gehabt baben, ohne daß wir ber stimmen fonnen, ob die eine ober andere Bestate tungsart nach dem Rang, nach den Schichfalen des Berblichenen, ober nach verschiedenen Beitverioden gemablt murde. Wahrscheinlich durfte es aber fenn, - daß das Begraben dem Berbrennen folgte, theils weil lettere Bestattungbart einer feinern Rationals bildung entsprach, theils weil die driftlichen Berbothe, in Balbern und Relbern zu beerdigen, es unmöglich machten, die Leichen ju verbrennen, ohne durch Reuer und Rauch verrathen zu werden; mabrend Die Leiche aus Unhänglichkeit zu den beidnis ichen Gebräuchen, unbemerkt bei der Uiche der Bor: eltern vergraben merden fonnte.

Ein weiterer Grund, warum Sr. D. Klemm und andere teutsche Alterthumbforscher alle, felbit in fonft flamifchen gandern vorfindige Afchenhugel ben Germanen vindiciren wollen, ift: weil lets tere Die Urbewohner diefer gander gemes fen, weil die Glawischen Bolter erft im 4 .- 5. Jahrhundert dahin eingewandert, gu furg, zu unruhig dafelbit gelebt haben follen, um folde ansehnliche Opfer: und Brandbegräbnifffatten zu hinterlaffen. Gelbst unfer vaterlandischer achtungswerther Alterthumsforider Br. R. v. Bienenberg ließ fich burch die fast allgemeine Behauptung der Siftoris fer, daß die flawischen Bolter im 4.-5. Jahre bundert nach Böhmen eingemandert senen. verleiten, die in der Stadt Roniggrat in den 3. 1768 78 82 und 84 ausgegrabenen Urnen, Schuffeln, Baffen und Gogenbilder in feiner Be-Schichte Dieser Stadt (Prag 1780) G. 49 u. f. w. wenigstens größtentheils für germanisch gu halten. Aber es fen mir erlaubt, den bisber faft allgemein angenommenen Gat: es fenen die Glas wen im 4. 5. oder wie einige wollen, gar im 6. Sabrbundert nach Schlefien, Laufit, Bohmen und in die ist deutschen, bis an das rechte Elbe: ufer gelegenen Lander eingewandert, etwas na: ber zu prufen. Es ist überhaupt die Ginmandes rung, die ploBliche Ginmanderung eines Bolfes fcmer zu benten, wenn man die Schwierigkeiten erwägt, mit welchen die Banderung eines gangen Boltes mit Beibern, Rindern und Greifen, mit Lebend= und Transportmitteln ju allen Zeiten verbunden gemesen fenn muß Weit natürlicher und wahrscheinlicher ift es, wenn man fich ftatt einer folden Bolfsmanderung den Bug eines Rriegs beers mit theilweisem weiblichem Gefolge benft,

welches den Ramen jenes Bolles führte, aus wels chem es fich gebildet bat. Durch folche Deereszige. und durch allmäblige Ausbreitung einzelner Bolkerschaften über andere Länder kann die Rationas lität einzelner Länderstreden sich modificirt baben, ohne daß gange Bolfer andere aus ihren Urfigen vertrieben haben. Allein felbst wenn man auch nur an die Ginmanderung eines flawischen Kriegsheers, um fo mehr eines flawischen Bolks: stammes glauben foll, fo muß doch diese durch ein bistorisches Zeugnig nachgewiesen werden konnen. Bo ist denn aber nur ein einziger gleichzeitis ger, ober ber Gleichzeitigkeit naber, fomit glaubwurdiger Geschichtschreiber der uns eine Gin: manderung flamischer Bolfer oder eines flamiichen Kriegsbeeres in Diefe Landerstreden erzählte? Durchaus feiner! Berodot, der altefte Beschichtschreiber, deffen Werke auf uns tamen - 484 Jahr vor Chr. geboren — fagt in seinen novem musis. in welchen er die von den Griechen mit den Endiern und Perfern geführten Rriege, aber auch nebst dem alles, mas er fonft besonders auf feinen Reisen erforscht bat, vorträgt: Heneti Asiae incolae, jam in Europa aliis permixti incolis habitant, daß die Heneti, - Veneti Vinidi ein flawisches Bolt find, fete ich als bekannt Diese Stelle verbürgt uns eine doppelte voraus. historische Wahrheit. Erstens bemahrt sie, daß flas wische Bolfer langevor ben Zeiten Berodot's in Europa mohnten; zweitens liefert fie den Bes weis, daß die flawischen Bolter nicht als ein frie= gerisches nur Wohnsite eroberndes Bolt in Maffe . nach Europa eingewandert find, fondern fich alle mählig dahin ausgebreitet haben, ohne Rudficht; ob fie andere Ginwohner in der neuen Beimath gefunden haben oder nicht. Wie läßt fich nun mit diesem

Derodotischen Zeugniß die Behauptung vereinis gen, daß die Glamen erft im 4. 5. pder gar 6. Sahrhundert nach Europa, oder wenigstens nach Schlesien, Bohmen und nördlich bis an die Elbe eingewandert, und deutsche Bolfer aus ihren Wohnsten verdrängt haben? Procopius, ein griechischer Geschichtschreiber des 6. Sahrhunderts, schildert der erste in seinem Werke de bell Goth. lib. 3 die Glawen und Anten. Er fagt: man habe fie früher Spori genannt, weil fie omogader, Das ist gerstreut, und nur selten in gro-Ben Saufen beisammen wohnten, daß fie jeber in einer natürlichen Gleichheit - populari imperio gelebt haben, Getreidevorrathe und viel Bieh haben. Diese Charafteristif past wohl auf ein aderbauendes, aber feineswegs auf ein friege. risches Bolt, welches in Daffe auswandert, um von andern Boltern fich Bohnfige zu erobern. paßt auf ein Bolf, welches weit eber von einer andern Ration unterjocht werden fann, als daß es andere gngreifen, vertreiben follte; Denn dazu gehort ein Beisammenhalten, die Bahl eines Beerführers, Die Muf: opferung eines Theiles der Freiheit unter feinen Willen.

Ein anderer griechischer Geschichtschreiber bersfelben Zeit, Jordanes, nehnt in seinem Geschichtschuch de Goth. origine et reb. gestis lib. I. c. b die bereits in Europa wohnenden Slawen eine volkreiche Nation. Beide diese Geschichtschreiber lebten in oder wenigstens bald nach ber Periode, in welcher die Slawen aus Schlesien, Bohmen u. s. w deutsche Bölker vertrieben haben sollen, Hätten sie dieses, da sie der Slawen ausdrücklich erwähnen, wohl verschwiegen? oder hätten sie, wenn die Slawen ein erst kürzlich angekommenes Bolk waren, nicht vielmehr erzählt: wann — wohen wohin sie erobernd gewandert sind? davon sprechen

sie aber kein Wort, vielmehr behandeln sie die Glaswen als ein Bolk, welches da, wo sie sie gefunden haben, auch schon früher war. Da auch kein anderer gleichzeitiger Historiker von einer Einwanderung der Glawen im 4ten, 5ten oder 6ten Jahrhundert spricht, so muß man diese flawische Einwanderung als eine, unerwiesene, willkührlich angenommene Sache annehmen, von welcher weit spätere Geschichtsschreiber aus unrichtigen Kombinationen sprechen.

Die flawischen Bölker, besonders die westlichen, murden meder von den romischen, noch griechischen Geschichtschreibern beachtet, weil sie auf dem Belte schauplat, wenigstens unter ihrem Namen, nicht auftraten. Erft im 5ten und oten Jahrhunderte griffen sie in die europäische Geschichte unter ihrem eigenen Ramen, und zwar fogleich eine volfreiche Ration ein. Die Geschichtschreiber ermahnen erft aus Diefer Beranlaffung der Glamen, und somit murden fvatere Siftorifer zu den Glauben verleitet, daß, weil früher ber Glamen nicht erwähnt murde, sie auch nicht da maren. So bildete fich die 3dee, daß wenigstens die west: lichen flamischen Bolfer in Diefer Periode nach Schlefien, Bohmen, Laufig, Meiffen, Thus ringen u. f. w. eingewandert find, und da bis dahin Germanen diese Länder nach den Zeug= niffen der hiftoriker beherrschten, fo glaubte man, daß lettere durch eine Ginwanderung der Glamen verdranat morden find. Allein es läßt sich die Möglichfeit, daß flamische Bolfer Die Landeseinwohner dieser Provinzen auch mabrend der germanischen Oberherrschaft waren, nicht blos denken, sondern auch als Birt: lichkeit felbst aus historischen Zeugnissen nachweisen. 3d will dies, wenigstens was Bohmen betrifft, näher außeinander feken.

Die erste Radricht über Böhmen verdanken wir dem Tit. Liv. lib. hist. V. c. 34, welcher erzählt, daß unt r der Regierung des Tarquinius Priscus. A. V. C. 138 - 175, also beiläufig 600 Jahre vor Chr. Sigoves, ein Schwestersohn des Galloceltis ichen Ronige Ambigatus mit einem Rriege= heer in die hercynischen Balder zog, um da eine Riederlaffung zu begrunden. Es überzeugt uns Tacitus, daß das Bolt, von welchem diefer Deeress jug ausging, die Bojer maren, und daß das Land, welches fie in den herchnischen Baldern in Befit nahmen, unfer heutiges Bohmen - wenn gleich innerhalb anderer Granzen mar. Er fagt: Germ. c. 28. Igitur inter Hercyniam Silvam Rhenumque et Moenum amnes, Helvetii, ulteriora Boji, Gallica utraque gens, tenuere. Manet adhuc Boihemi nomen, significatque loci veterem memoriam quamvis mutatis cultoribus. c. 41. 42. In Hermunduris Albis oritur, flumen inclytum et notum olim: nunc tantum auditur. Juxta Hermunduros Narisci ac deinde Marcomanni et Quadi. Praecipua Marcomannorum gloria viresque atque ipsa etiam sedes, pulsis olim Boiis virtute parta.

Bei dieser historischen Thatsache: daß die Bojer 600 Jahre v. Chr. in das heutige Bohmen gezogen sind, handelt es sich rucksichtlich des zu beweisenden

Sages um zwei Fragen :

1. Waren die Bojer ein germanisches oder ein flawisches Bolt?

2. Fanden sie bei der Besitznahme unsers Böhmer; landes das Land menschenleer, oder fanden sie daselbst bereits ein Bolt?

Die Geschichtschreiber damahliger Zeit haben fich um die Abstammungs = und Sprachverhaltniße der Bölfer wenig befümmert; sie begnügen sich, ihre

15 \*

Ramen anzuführen, und haben uns das mühsame Geschäft übeilassen, durch Bergleichung aller Bershältnisse, wenn gleich keine historische Gewißheit, doch einen mit Wahrscheinlichkeitsgründen unterstützten historischen Glauben über Stamms und Sprachs verhältniße dieser Bölker aufzustellen.

Es dürfte nicht ungereimt fenn, anzunehmen, baß die Bojer ein 3meig des fast über gang Guropa verbreitet gemefenen flami-Schen Volksstammes, und nicht ein reingale lisches, oder gar germanisches Bolk was Schon der Name Bojer verrath feine Deutsche, mohl aber eine flawische Burgel. Boglies Boi beißt im flamischen - Rrieg, Bogomas ti-ließ bojowati-triegen, bogim se - ich fürchte mich; Bub, einft Bob - beißt Gott. Die deutsche Sprache wird taum ein Burgelwort für den Namen der Bojer nachweisen konnen, mah: rend fie es in bem Namen der Franken, Gach= fen, Allemannen, Germanen, hermundus ren, Longobarden, Celten u. f. w. ohne allen Schwieriakeiten fann. 40

Strabo lib. VII. nennt die in dem Lande der Bojer bestandene Residenzstadt Boyasmum, Justus Lipsius liest Boyhemum, unser einheimischer Histo-riker Cuthenus liest Baubinum und Aventinus — eizgentlich Thurmaier, der gelehrte Bayrische Geschichtsschreiber des 16. Jahrhundertes nennt es Bubienum. Es mag nun ein oder die andere Leseart als die richtige angenommen werden, so wird sich

<sup>\*)</sup> L. Surowiewsky in seiner ju Baricau 1824 gedruckten Abbandl. Sledzenis poczatku uaroduw Slowianskich, P. 3. Schaffatif: Uiber die Atkunft der Stawen. Dien. 1828. S. 72 bedauptet gleichfalls die muthmaßliche urstawenische Abkunft der Bojer.

<sup>99)</sup> Auch unfer paterlantische Geschichtschreiber Pulkawa c. 3. leitet ben Namen ber Bojer von Bog — Krieg, Aemeas Sylvius hist. Boh. s. 3, von Bub — Gott ab.

in der germanischen Sprache abermals keine, wohl aber in der slawischen die Wurzel dieses Ortonamens finden lassen. Boyasmum und Boyhemum ist nur von dem Boltonamen der Bojer abgeleistet, und gründet sich zugleich in einer der oben für denselben angezeigten Burzeln. Baubinum und Bubienum aber ist aus der deutschen Sprache durchaus nicht, wohl aber aus der slawischen abzuleiten wöglich, in welcher Buda—Bauda—eine Hütte, Bubak ein Gespenst, Buben eine Trommel besteutet.

Merkwürdig ist, daß, nachdem Marbud Böh; men im J. 138 U. C. etwa 16 J. v. Ch. erobert, Bubienum zerstört, und nach dem Zeugniße Ptol. lib. XII c. 12., an dessen Stelle die von ihm benannte Hauptstadt Marohudum erbaute, sich der Name der letzteren nicht länger, als das Marstomannische Reich selbst erhalten habe, während sich die Erinnerung an der Bojer Hauptstadt Bubienum in der nördlich von Prag gelegenen Ortschaft Busbenet dis heutigen Tages erhalten hat, neben welschem die Czechische thurmreiche Hauptstadt Prag, Praha beiläusig in demselben Grade der Länge und Breite liegt, welche Ptolomaeus für Marobudum und somit auch für Bubienum bestimmt.

Pra ist bei den Slawen eine Borsplbe, durch welche das Borzüglichste einer Art, oder auch das Aelteste ausgedrückt wird. Es sagt dasselbe, was der Deutsche mit der Borsplbe Erz—oder Ur sagt. In dem Sinne des deutschen Erz wurde es im Böhmischen meistens von dem, aus dem Griechischen und Lateinischen Archi angenommenen Arci verzörängt, und man sagt ist nicht mehr z. B. Praßistup, sondern Arcibistup, Erzbischof. Doch ist es noch üblich, um das Höchste im Schlimmen auszudrücken, und man sagt noch immer Pratass

tar, ein Erzbeutelschneider. In dem Sinne der deutschen Borsplbe Ur hat es sich aber sogar bis beute erhalten: Prastarn— uralt, Pranarod—Urvolf, Pravedet—Urgroßvater, Prawnut—Urentel. Sollte der Name unserer Hauptstadt—Praha, wie er im Böhmischen lautet, nicht weit richtiger abzuleiten senn von Prasmesto, Hauptstadt—Veralte Stadt, als nach der Kosma'schen Fabl Prah—eine Schwelle? Nach dieser Absleitung ist der Name Praha zugleich eine Bürgsschaft für ihr hohes Alterthum aus den Zeiten der Markomannen und Boser.

Gin Bolt, deffen Rame, fo wie ber Rame feiner Hauptstadt in ber flawischen Gprache einen Ginn bat, kann doch eber ein flawisches, als ein germanisches oder gallisches Bolk fenn; benn es mar doch immer und vorzüglich in den ältesten Zeiten Sitte, die Ortes, Personen- und Bolkenamen aus dex Sprache zu mablen, welche dem Bolte eigen war, nicht aber aus einer fremden. Mögen die Bojer wegen ihrer Ariegelust oder Schuchternheit oder Gots tesfurcht fo genannt worden fenn, genug an dem, ihr, Name kann aus der flawischen Sprache abge= leitet werden, und es durfte darum nicht ungereimt fenn, fie jum großen flawischen Bolkostamme ju gahlen. Livius fagt in 1. V. c. 34 feinec Beschichte, daß, so wie Sigoves mit einem Beere in die hercynischen Balder jog, auch fein Bruder Bel: loves auf gleiche Urt gegen Italien gezogen fen. Diese letteren begründeten da die Stadt Bojonia -Bologna - und beunruhigten die Romer, bis fie in den Punischen Kriegen von P. Cornelius Scipio im 3. 191 v. Ch. gefchlagen wurden, und gum Theil zu ihren Stammbrüdern an die Donau zogen. \*)

<sup>\*)</sup> S. Liviyé hist. L. 56. c. 25, 26. L. 37. c. 31. 45. L. 39. c. 40.

Diefe gegen Italien gezogenen Bojer fagen neben, den Wenden, von welchen Polybius - 200 3. vor Chr. sagt: gens vetustissima in Italia et alia a Gallis utentes lingua. Pompejus Trogus fact lib. 41 f. Geschichte des Maced. Reiches: Sermo Henetis inter Scythicum Medumque medius ex utroque mistus. Die Stalienischen Wenden sprachen somit flamifch, und indem fich die Belowefischen Bos jer an sie anschlossen, ja sagar sich mit ihnen ver: mischt haben, so wird daraus mahrscheinlich, daß fie. und somit auch die Bojer ber Bercynischen Bal. der mit ihnen Sprach; und somit auch Stammverwandt maren. Wir durfen und feineswegs mun: dern, wenn der aus dem Reltischen Gallien ausgegangene Bojische Beereszug einem flamischen Bolts: stamme angehörte. Man findet feinen Bolfsframm der alten Zeit so abgeriffen, wie den Glawischen. Sie wohnten in Gallien und Brittannien, am Adriatischen Meere, an der Oftsee, an der Donau, an der Elbe, Beichsel u. f. m. Gin Beweis, daß, so wie noch heutigen Tages, ungeachtet Der feit mehr als einem Jahrtausend sich immer weiter verbreitenden Germanifirung, die flawischen Bolter noch immer die zahlkeichsten in Europa find, und ben größten Theil dieses Welttheiles bewohnen, fie in den noch frühern Zeiten das Urvolk in Europa ges wesen senn fonnten, welches durch die Eroberuns gen der Römer und Germanen, dann in mehrere Parcellen gerriffen murde. Auch ist nicht zu übers feben, daß die Römischen Schriftsteller die Bojer nicht ein Gallisches, sondern ein Gallo : Cels tisches Bolf nennen. Wenn die Romer fich bei Bölkern des Ausdruckes Celten, Skythen, Garmaten bedienen, dann ift das ein ficheres Zeichen, daß sie selbst nicht mußten, welchen Stammes ein Bolt sen, woher es tomme? Plinius lib. IV. c.

13 fagt 3. B. gang offenbetzig: Scotharum nomen usque quoque transit in Sarmatas atque Germanos, nec aliis prisca illa duravit appellatio, quam qui extremi gentium harum ignoti prope cateris mortalibus degunt. Strabo lib. VII. verfichert und: Scriptores antiquos rerum quidem Graecarum notitiam habuisse, reliquarum autem longius positarum permultum imperitiam tenuisse. Polybius gesteht lib. II. hist, daß seiner Zeit das Land a Narbone nordwarts unerforfdit gewesen fen, und was man davon ergable, nur Traumercien fenn Diese Beständniffe bemahren doch gewiß. daß man fich auf die Ungaben der Domischen und Griechischen Geschichtschreiber, felbit auf Tacitus Germania, der diefee Land nie felbst bereifte, und feine Radrichten nur aus Jul. Casar und aus den Mustunften beimaetehrter Reisenden ichopfte, feinesweas verlaffen fonne, wenn fie von der Lage Der Wohnsthe ber Bölker, oder von ihrer Abstammung fprechen Es Durfie Daber Die von L. Gurowiedo und D. 3: Schaffarit in dem im 3. 1828 vom letteren herausgegebenen, hochft gehaltvollen Werfe: Uiber Die Abkunft der Glamen ausgesprodiene, von mit auch schon vor Ansichtwerdung Diefes gelehrten Bertes getheilte Meinung: daß Die Bojer ein flamifches Bolt fenen, viele Wahrscheinlichkeit für sich haben, und da sie fcon 600 Jahre vor Christus in Bohmen ans kamen, Diesem Lande den Ramen bleibend gaben. ebenfolange dufelbst fich erhalten haben, fo fonnte ein Glawisches Bolt bas Urvolf in Bohmen gewesen fenn, felbft wenn die Bojer bas Land danz leer von Einwohnern gefuns Den batten.

Allein es fommt noch zu untersuchen, vb das Lettere der Fall war? und wenn es nicht war, ob Gelten, Germa-

nen oder Slawen bas heutige Bohmen vor ber Unfunft ber Bofer bewohnt haben?

Rach Angabe des Livius. hist. L. V. und Justinus l. XX. c. 5 L. XXIV. c 4 scheint Gis goves und sein gegen Italien gewanderter Bruder Beloves zusammen, bloß ein Heer von 30,000 Leuten zur Vertheidigung mit gehabt zu haben. Bun wollen wir einige Thaten erwägen, welche dieses Saussein in seinem neuen Wohnsige Böhmen volls bracht hat.

110 Jahre vot Chr. fielen 300,000 Enms brer in das Land Der Bojer, allein lettere fchlugen und zwangen fie, mit Bermeidung bes Bojerlanges ihren Bug nach Italien Durch Pannonien und Allneien fortzuseten. Strabo L. VII. Es haben fomit die Bojer ein Rriegsheer, vor welchem Rom batd darauf gitterte - an ihren Grangen gefchlas gen. Bald barauf murden nach Strabo I. IV. Die Berconischen Bojer von den Rhatiern beunruhiget und geschlagen Beiläufig 50 3 vor Chr. leifteten Diefelben Bojer den Belvetiern gegen Julius Cafar mit 32,000 Mann Beiftand, doch fie murden von Lettern geschlagen, megen ihrer Tapferteit munichte Cafar den Uiberreft Des Beeres bei fich ju behalten, und wies ihnen Meder an. Jul. Caos. de bello Gal. l. 1 c. 28 L. VII c. 9. Etwa 25 Jahre vor Chr. dehnte fich das Reich der Bojer mahrs scheinlich bis an den Reufiedler Gee aus, fie wurs den mit dem Dacischen Konia Boerebista in Rrieg verwickelt, und fo febr geschlagen, daß bas Land von Diesem See westlich - Die Bufteneien der Bojer genannt murden. Strabo L. VII. Plin. hist. nat, L. IV. c. 24 Lazius Chorog. Austriac. Die Bojer zogen fich nach diefer großen Riederlage mehr nach Böhmen gurud, widmeten fich dem fcon früher betriebenen Uderbau und Runften. Gelbft

nach fo vielen erlittenen Unfallen waren die Bojer feineswege vertilat, vielmehr fagt Claud. Ptolomaeus. daß fie im 2 driftl. Jahrhundert neben den Marto: mannen wohnten, und nennt fie ein großes Bolf: gens magna. Ift es gedenkbar, daß ein Streifzug Des Sigoves, wenn er felbst 30,000 Menschen betragen hatte, in 4 bis 600 Jahren fich fo febr vermehrt hatte, daß aus ihm allein ein fo gable reiches Volf erwachsen ware, welches 300,000 Combrer hätte schlagen, im Kriege nach allen Richtuns gen mit den machtigften Reichen fich hatte einlaffen konnen, das nach erlitfenen mehreren großen Ries Derlagen ein gablreiches Bolf batte bleiben konnen ? Beiläufig 5 Jahre vor oder nach Chr. Geb. jog Marbud an der Spige eines aus Markomannen und andern ' Bölfern zusammengebrachten Rriegsbeeres gegen Die durch unglückliche Griege geschwächten Bojer, und bestegte sie. Vellej. Pat. l. 2 - Strabo L. VII. Ptol. Geogr. II. 11. Das Marbudische Beer foll aus 60,000 M. Aufvolf und 4000 Reitern bestanden haben. Mit einer folden Rriegs - Schaar gieht man doch nicht in ein Land, welches menschenleer, ohne Rule tur und Landeseinwohner ift, wo Menschen und Bieh in Gefahr zu verhungern maren? Uiberdieß fagt Tac. in Germ. c. 42. Praecipua Marcomanorum gloria, viresque atque ipsa etiam sedes pulsis olim Bojis virtute parta. Man fann nur von ausgezeichneter Tapferteit fprechen, wenn wenige gegen viele fiegen. 218 19 3 n. Chr. Der Gothe Catuald auf Anstiften der Romer gegen Marbud 30g, bis in feine hanpistadt Marobudum drang, fand er daselbst nach den Zeugniß des Tac. Annal. L. II. c. 62 Romische Raufleute aus Rom, welche Sandelegeschäfte trieben und die Gewinnsucht auf ihr Baterland vergeffen machte. hieraus läßt fich fcbließen, wie volfreich Marchudum und das Boiers

land war, daß Landbau und Industrie dafelbit bez trieben murde, ohne welche romische Raufleute unmöglich folche gute Gefchäfte hatten machen tannen, die fie auf ihr ichones Baterland vergeffen machten. Es durften somit auch diese Thatsachen historischen Glauben begründen, daß beutige Bohmen ichon bei der Ankunft der Bos jer, und noch mehr als die Markomanen das Land erobert hatten, eine Landesbevolke rung hatte, und diese tonnten weder die Erftern noch die Lettern um ihres eigenen Bortheils willen vertilgen oder verjagen. Bojer und Markoma: nen, fie mogen zum germanischen oder flawischen Bolt gehört haben, ") - maren daher nur Eroberer des heutigen Bohmens, neben welchen ein Urvolf als Landesbevölkerung eben fo beftand, als iht im Algierischen Staate, ungeachtet ber frangofischen Eroberung, Die frühern Landesbewoh: ner blieben. Diefe Meinung, daß die Bojer in fein unbewohntes Land nach Bohmen famen, fprach auch ichen unfer Geschichtschreiber Balb. Misc. lib. II. Dec. I. c. 1 aus. Wenn die Siftorifer fagen: Die Bojer sepen vor, zum Theil nach der Erobes . rung der Markomannen an die Donau, (in das beutige Bapern) oder ju den Gueven, in das heutige Thuringen, gezogen, fo kann dieg doch auch nur von dem Rriegsbeere oder von einem Theile der Bojer, aber nicht von der großen Landes: bevolterung Bohmens verftanden werden. Mert:

<sup>\*)</sup> Paprocky in speculo Moraviae und Andere geben auch ben Markomanen einen flawischen Ursprung weil sie den Ramen: Markomanen, von dem madrischen fluße March ableien. weil sie stets Nachbarn der Swewen waren, deren germanische Ubeunft von Bielen in Zweifel gezogen wird, und weil ihr Anfübrer gegen die Römer im J. 176 n. Ehr. Markomir hieß, welches Bort der stawischen Sprache angehört.

würdig bleibt aber, daß der nach Bayern gezogene Heeredzug sich nicht Boji, sondern Bojoavari Bojoari nannte.

Es frägt sich daher nur darum, waren diese Urbewohner des heute Bohmen benannten Landes, welche des abwechselnden Eroberers Herrschaft gestuldig trugen, flawischen oder germanischen

Ursprungs?

Schon der Umstand, daß tie Römischen Ges schichtschreiber und insbesondere Tacitus außer den Eroberern, namlich außer den Bojern, Dartomanen, Gothonen u. f. w. fein in dem nache maligen Böhmen wohnendes Bolt benennen, durfte ein Beleg fenn, daß das, neben und mit diefen Eroberern nothwendig vorauszusegende Urvolf Bobs mens zu feinem germanischen Borlestamm gehörte, daß es fich mit feinen, die Aufmerksamkeit der Bes schichtschreiber fesselnden Rriegsthaten beschäftigte. fondern ein ruhiges Leben, und zwar, wie man spater erfahrt, bei Uderbau, Bewerben und Sandel Ein vollständigerer Beweis der Glowenität führte. dieser Urbewohner Böhmens ist, daß, sobald die Markomanischen Beherrsmer burch unglüdliche Rriege fo gang geschwächt murden, daß fie ihre Oberberrs ichaft nicht mehr behaupten tonnten, Bohmen mit Slawen gang bevolfert von den Beschicht= fdreibern geschildert wird. Nicht ein einziger Befdichtschreiber, ungeachtet fie feit Tacitus und Ptolomaeus auf Die Bewegungen der Rordischen Bolfer febr aufmertfam maren, berichtet eine Ginmanderung der Glamen aus Affen oder aus ans, dern Destlichen oder Nordischen Ländern. fie nun im 5. und 6. Jahrhundert, und zwar bochst zahlreich mit dem Berschwinden der Mar: komanischen Herrscher gleichzeitig ba - eine Thatfache, die bei den Beugniffen des Jordanus,

Procopius und anderer Historiker nicht bezweiselt werden kann, so muffen sie auch schon früher da gewesen seyn, obschon die Geschichtschreiber ihrer früher nicht erwähnten, weil diese, wenn es sich um das, was das Land that, handelte, nur die Ramen der Herrscher, der Eroberer nannten. Waren somit die Slawen, nachdem die Macht ihrer Bezzwinger vernichtet war, ohne eine nachgewiesene Einwanderung in Böhmen als ein das ganze Land zahlreich bewohnendes Bolf da, so kann auch zur Zeit ver Herrschaft der Bojer und Markomanen, welche nachgewiesenermassen nicht für sich allein, sondern neben einer Landesbevölkerung existirten, Letztere nur slawisch gewesen seyn, und es sind somit die Sławen das Urvolf Böhmens.

Böhmen bat bis heutigen Tages die Ezechische Sprache, eine Mundart der Glawischen Landessprache. Wird gleid, neben derfelben befons Ders an jenen Grangen, mo die Radbarlander feit mehreren Jahrhunderten germanisirt sind, auch Deutsch gesprochen, so baben wir doch in Bohmen feine aus Der Deutschen und flawischen - gemischte Gprache. wie beren in Italien, Frankreich, Spanien, England u. f. m. befteben. Dieg beweift mobl, daß in Böhmen niemals ein deutsches Urvolk bestand, daß die Glamen zu einem deutschen Urvoll im 5. und 6. Jahrhunderte nicht eingemandert find, benn fonft hatte fich nothwendigermeife eine aus beiden gemischte Gprache bilden muß. Ein Bolt, welches fo ftart war, als die Lanbeseinwohner Bohmens in den Beiten ber Bojet und Markomanen durch ihre Rriegsthaten fich gezeigt haben, fann unmöglich, am allerwenigsten ploblich, ganz, und ohne Spuren ihres Dafenns zu hinterlaffen, auswandern. - In der That find in Bohmen teine Spuren nachzuweisen, daß vor den

Glamen deutsche Bolterftamme als Landesbevolkerung da gewohnt haben. Geit bem Eroberungszug der Bojer bis zu dem von den Bes schichtschreibern bemerkten Auftreten Der Glamen in Bohmen find bei 1000 Jahre verfloffen. Dieser langen Periode muffen doch die Landesbe= wohner fich herbeigelaffen haben, den Bergen und Kluffen des Landes megen der allgemeinen Berftans Digung Ramen zu geben, und Wohnsite fur fich zu erbauen, befondere da der bereits oben ermahnte Raufleute in Bojohemia's Aufenthalt römischer Hauptstadt Aderbau, Industrie und handel voraus: fest. Diefe Benennungen, fie mogen aus den Gigens schaften und Lage, oder von Personen und Dinthologischen Beziehungen gewählt worden fenn, kon: nen boch nur in der Landessprache ausgesprochen Man nenne mir auch nur einen morden senn. bei unsern altesten Geschichtschreibern vorkommenden Orte, Fluß., Berg >, Waldnamen, der nicht aus der flawischen Sprache mare? Waren also nicht Glamen die ältesten, die Ureinwohner Böhmens vor aller hiftorischen Zeit? Gang widernatürlich ware es, anzunehmen, daß die im 5 .- 6. Jahrhunderte geschichtlich in Bohmen auftretenden Glamen die frühern germanischen Landesbewohner gang aus dem Lande verdrängt, oder dag Lettere fich in Die Grangs gebirge gurudgezogen haben, und die Urvater Der heutigen deutschen Granzbewohner bilden. Es lieat wohl im Interesse eines mit dem Schwerte in der Hand einwandernden erobernden Bolfes, die Landesbevolkerung zu unterjochen, fich ale Berrn berfelben zu benehmen und fie dienstbar zu machen, aber es ware gang gegen ihren Bortheil, fie ploglich zu vertilgen oder zu vertreiben. Die Lebenseristenz, Die Bequemlichkeit des erobernden Kriegsbeeres oder Bolles mare dabei ju fehr gefährdet. Rur eine

fchnelle Bertreibung oder Bertilgung der Landebeins wohner konnte aber gur Folge haben, daß die von ihnen eingeführten Lotalitätsbenennungen verschwinden, und neue Namen in der Sprache der Gins gewanderten an ihre Stelle treten; Denn felbft bei einer allmähligen Auswanderung der alten Bevolfe: rung mußten die neuen Untommlinge die bestehenden Lokalitätebenennungen in der frühern Landesfprache, allenfalls mit geringer, der Sprache der Ginmanderer zusagenden Modifizirung beibehalten, wenn nicht unendliche Bermirrungen daraus entstehen follen. Daß aber die, in den mit den heutigen germanisirten Rachbarftaaten granzenden Gebirgen wohnenden Bobs men deutsch fprechen, beweifet feineswegs, daß fie Abkömmlinge der frühern in die Bebirge geflüchteten deutschen Landesbewohner find. Die Ramen der Ortschaften, in melden sie wohnen, sind, mit Ausnahme jener, deren Begründung in neuern Zeiten historisch nachgewiesen werden fann, durchgebends flamisch; wie konnten deutsche Bewohner einen Namischen Ortenamen gewählt haben? Ja es läßt fich von den meiften folden Grangortschaften der nördlichen und westlichen Rreise Bohmens fogar aus den Pfarr = Matriten nachweisen, daß daselbst noch por Paar Jahrhunderten die Ginwohner bohmisch sprachen, und nur durch die anwohnenden deutschen Nachbarn germanifirt murben.

Es ist ferner nicht nur aus den Orts, Berg, und Flußnamen, sondern auch historisch nachzuweissen, daß die heutiges Tages ganz deutschen Nachsbar-Provinzen, die Lausigen, Meissen, Oberssachsen, Thüringen, das Banreuthische, Banern zum Theil bis ins zehnte Jahrhundert eine flawische Landessprache hatten, und von flawischen Bölkern bewohnt wurden. Die heutigen gers manisirten böhmischen Gränzgebirge waren daher das

mischen Ursprunges sind, die deutlichsten historischen Zeugniße, daß Slawen an der Donau in dem heustigen Obers und Unterösterreich seshaft waren, ") und Wien, Vindobona, von den seshaft gewesenen Wenden seinen Ramen hat, beweist, daß der noch heute ausgebreitetste und zahlreichste slawische Volkstamm es noch mehr in der frühesten historischen Zeit war.

Die von Mehreren ausgesprochene Meinung,

als sepen die Glawen erft im fünften Jahrhung Dert nach Europa, oder wenigstens in ihre west: lichen Guropaischen Wohnsite mit den Kriegevol-Attila's eingezogen, läßt fich teineswegs rechtfertigen. Befanntermaffen fand Attila feinen Tod im 3. 453, und fein bis in die Ebene von Chalons unternommene Seereszug traf mehr die Donaugegend und Stalien, als unfer Böhmen. Rein gleichzeitiger Geschichtschreiber gablt zu ben Bols fern, welche er an fich jog, die Glamen, es mare somit eine historische Gunde, wenn wir uns dieses erlauben möchten, besonders da wir fo laut fpres dende Beugniße finden, daß die Glamen, furz nach den Feldzügen Attilas als ein zahlreiches Bolk in Städten und feften Plagen feghaft mas ren, Aderbau betrieben baben, und fogar gegen Briechen und Romer zu Kelbe gezogen find. Procopius de Bello Goth. L. 2 fagt nämlich bei bem 3. 493, daß die Beruler, nachdem fie von den Longobarden vertrieben worden find, von der Theiß zu den Danen und Warnern, von ba nach Thule gezogen sepen, und daß sie auf dies fem Buge durch - nach einer andern Lefeart bei den Glamifden Boltern vorbei giehen mußten. Jordanus de Goth. orig. et gestis L. 1. c. 6.

<sup>\*)</sup> G. Die Clawen in Defterreich, von J. B. Beprenbach in ben neuern Abb. ber t. bobm. Gef. d Biff. H. B. 1795.

nennt in eben dieser Beitperiode Die Glawen eine volfreiche Ration. Kannte dies der Fall gemesen senn, wenn fie kaum vor 40 Jahren mit ben hunnen eingewandert waren?

Baren die Glamen ein mit bem Beeresnie der hunnen, oder gu einer andern Zeit in der Martomanischen Periode ploglich nach Bohmen eingewandertes Boll gewesen, fo hatten uns Die Romifden Geschichtichreiber bas Factum ihrer Gins wanderung um fo weniger verfchwiegen, je meht fie fich um das Markomanische Reich, welches ben Romern durch Jahrhunderte so viel zu thum gab, gewiß genau erfundigt haben. Gie erzählen uns genau Die Rriegszüge des Gothischen Ratuald, des Hermundurer Vibilius, Des Quadischen Vannius, ferner des Vangio und Sido, Deren Letterer bei der vorgenommenen Theilung an der Gripe der Martomanen Böhmen beherrfehte. Huch Die fpas teren Streifzuge der Oftgothen, Longobarben, Thuringer und Franten nach Bohmen ergabe ten fie und gerreulich; follten fie, die von den Ergebniffen der Martomanen in Bohmen genaue Wiffenschaft batten, nur von der Ginmanderung ber Glawen geschwiegen haben?

Das läßt sich durchaus nicht, und um so weniger annehmen, da dieses Stillschweigen sich gang natürlich, und nach allen Regeln der Geschichtspreschung daraus erklären läßt: weil keine Einswanderung der Slawen geschah, weil die Slawen die Ureinwohner des Landes waren, die von wechselnden fremden Fürsten beherrscht wurden, und die erst dann den Muth hatten, unter ihrem eigenen Nasmen mit dem Schwerte in der Hand als selbschfändige Nationaufzutreten, als ihre fremden Beherrscher durch die langen

Rriege gegen Die Romer, Sunnen and anbere benachbarte Bolfer geschmächt, die Macht der Beherrschung verloren haben. Bede in ein Land eingewanderte Ration muß doch früher mo anders ihre Wohnfite gehabt haben. Das 5. - 6. Jahrhundert, in welches Die Ginmanderung Der Glamen nach Bohmen versett zu werden pflegt, ist feine so finstere historische Zeit, wo die Kadel der Romischen und Griechischen Geschichtschreiber nicht schon, und zwar insbesondere über die wiche tigsten politischen Begebenheiten in der Martomanischen Proving - Böhmen geleuchtet hatte. Die tame es alfo, dog über die früheren Bohns fige der bobmischen Glamen ein fo undurchdringlis ches Dunkel mare? Und bennoch ift unter ben neus eren Geschichtforschern, deren Br. Schaffarit G. 8 bis 14 feines oben angeführten Wertes mehr als 53 anführt, über die Abstammung und früheren Wohnsike der Glawen eine solche Verschiedenheit der Meinungen, daß man bieraus den Schluß gie: ben muß: es haben bie gleichzeitigen Schriftsteller und feine Rachrichten über Abstammung und frus bere Wohnsite der Glawen hinterlaffen, und dadoch Slawen und zwar in so großer Ausdehnung in Europa find, fo tonnen wir, wie Guro, wiewith und Schaffatit G. 54 d. a. 28. fagt, den Ursprung, Die Urwohnsite der Glamen nur in den Glamen felbft, auf ihrem eigenen Brunde und Boden suchen, daß heißt: fie als Urvolf in ihren igigen und mehreren andern Wohnsigen, in welchen fie allmählig germanifirt murden, anerkennen.

Sind sie aber das Urvolf in Böhmen, mit welchem Rechte könnte man behaupten, daß die ausgegrabenen heidnischen Alterthümer nicht den Slawen, sondern den Germanen angehören? Bie unbedeutend inider Angahl waren in Böhmen- die Deutschen, ihre Ariegsvölker, welche hier unter ihren Anführern herrschten, gegen die slawischen Landesbewohner, welche von allen Geschichtschreibern als volkreich ans gegeben werden; und es auch seyn mußten, da ihre Beherrscher so zahlreiche Ariegsheere aus ihnen auss hoben, so viele mit großen Menschenopfern verbundene Ariege führten?

Ptolomaeus rechnet allerdings jur Germania magna das Land pom Rhein bis gur Beichsel. Allein daraus tann nicht gefolgert werden, daß die in diesem Landftrid ausgegrabenen Alterthumer germanisch find. Diefer alte Geograph Des zweiten driftlichen Sahrbunderts rechnet alle jene gander zu Deutschland, welche von deutschen Fürsten beberricht murden, - unbefümmert, ob auch Die Landesbepolterung gers manifch war. Allein wenn es fich barum handelt, welchem Bolte Diefe Alterthumer angehören, ba kommt es nicht auf die Beherrscher, sondern auf das beberrichte Bolt an. Go wenig heutigen Tages Die Polen, Die Bohmen, Mährer, Rrainer u. f. w. aufhören, ein flamisches Bolt zu fenn, wenn gleich deutsche Regentenhaufer Dasfelbe regieren, eben fo wenig haben die Glamen in Bohs men, Mahren, an ber Elbe u. f. w. aufgehort Glawen zu fenn, wenn fie auch von germanischen Fürsten damaliger Zeit beherrscht wurden. Mert: würdig ist es aber, daß Strabo - der um ein Jahrhundert früher, somit noch mahrend oder nicht viel fpater, ale Die Bojer, Bohmen beherrichten, schrieb, die Lange der Germania vom Rhein nur bis an die Elbe angiebt.

Wenn man die in den früher flawischen, nun beutschen Ländern bisher entdedten heidnischen Altersthumer nach ihrer Lage betrachtet, so wird fich zeigen, bag bei weitem die Debrzahl ber heidnischen Aus.

grabungen nabe an folden Orten, Bergen und Klugen fich ergaben, Deren Rame unvertennbar aus der flawifden Gprace abstammt. In Diefen Ländern maren die Glawen für alle Ralle Die Bandesbevöllerung vor, und zur Beit Der Gins führung des Chriftenthums. Man wird daber vers fucht, setbst wenn man die Glawen nicht als Urvolt diefer gander annehmen wollte, die dafelbft ausgegrabenen Alterthumer für flawifch zu balten. Denn wenn bier die Deutschen von den Glamen maren verdrangt morden, murden lettere die Grabs und Opferplage ber erftern ichon megen ber Gleichbeit der Religionsbegriffe beibehalten baben; Da aber Die Glamen als Die fpatern, durch Sahrhumderte ihren Gottesbienft und Beftattung ber Todten fortgefett haben mußten, fo follte man bas Bom gefundene auch bei Diefer Borausfegung als für Das Jungere, und nicht für bas Meltere, fontit für flawifch halten. Denn anzunehmen, bag die Glawen während ihres fo langen Aufenthaltes in Diefen Lanbern feinen Religionofultus batten, murbe allen biftorifchen Rachrichten, ja felbst aller Bermunft widerforechen.

Finden sich in Böhmen, ja selbst in Polen, Rußland, wo doch germanische Bölker niemals sess haft waren, Denkmäler der heidnischen Borzeit in den ausgegrabenen Aschenkrügen u. s. w., warum sollten die Slawen gerade nur in den später gers manisirten Provinzen spurlos gelebt haben?

hr. Dr. Klemm fpricht S. XVI. der Einsleitung alle in Deutschland entdedte Opfers und Begrähnisplätze auch durum den Germanen zu: weil er die daselbst gesundenen metallenen Fibeln und Radeln nicht für einheimische Fabrikate, sondern für eine von den Römern bezogene Waare halt;

welche die mit den Romern in teinem Bertebe gestandenen Glawen nicht beziehen fonnten. Allein wir haben ja gerade ein unbestreitbares Beugnig bei Tac. Annal L. II. c. 62., daß in Bohmens Saupte stadt Marobudum, ale Diese von Catuald im S. 19 n. Chr. erobert murde, romische Raufleute da fogar feßhaft waren. Baren Daber Diefe Metallfachen auch wirklich romische Kabrifate, so hatten Die Glawen durch Diese romischen Sandelsleute Die Belegenheit sie zu beziehen. Und warum follten folche Fibeln, Radeln, fie mogen aus Gifen oder aus Bronze fenn, nicht zu ben einheimischen Fabris faten gegablt werden fonnen, besonders wenn man fie als flawisch annimmt? Saat Doch Ptolomacus: Sub Hercynia silva Quadi, sub quibus ferri fodinge et lung silva; Diefer Bald Lung, ift ber zwischen dem heutigen Mabren und Bohmen befinde liche Gebirgswald. Es ist somit eine Thatsache. daß im zweiten driftlichen Jahrhundert im Marto. manischen Reiche und zwar in Bohmen das Gifen nicht blos bekannt war, sondern auch ju den eins beimischen Erzeugnissen gehörte; die in beidnischen Brabern vorfindigen eifernen Beilagen machen fomit Die Grabstätte nicht gur germanischen; noch weniger thun dies bronzene Gegenstände. nicht zu gedenken, daß man bei den amerikanischen Urvölkern Gegenstände aus Bronge, das ift aus einer Mifchung von Aupfer und Binn, gearbeitet fand, fo babe ich felbit bei meinen Schlane'r Muss grabungen in einer großen Urne einen 3" boben Schmelztiegel gefunden. In der Soblung, wo bei Freistadt in Oberöfterreich an der bohmis fchen Granze 50 bronzene Sicheln entdect wurden, war ebenfalls noch ein filumpen Bronze als Material für die hier verfertigten Guffmaaren in Borrath, bei Maffel in Schlesien, bei Landshut murden

sogar Gießformen ausgegraben 7, bei Groß: Jena in Thüringen, am Limberge bei Thiede hat man Schmelztiegel, Schmelzlöffel und Reste von geschmolzenem Aupfer, bei Gampach in Solms: Braunfeldischen, bei Denim in Borpomsmern Fragmente von Schmelztiegeln und Kuchen von geschmolzenem Erz ausgegraben.

Sollte man mich aber fragen: wie man die germanischen von den flawischen Grabhugeln der beidnischen Borgeit unterscheiden tonne, fo geftebe ich offenherzig, daß ich diese Prage nicht befriedigend Richt Die Form Der Urnen, beantworten könnte. nicht die Urt der Bergierungen, nicht die Berfchies denheit des Stoffes, nicht das gröbere oder feinere Bebilde der Urne tann für die Nationalität entscheiden. Die Berschiedenheit des Stoffes hangt von der Beschaffenheit der nachbarlichen Erdarten ab. die kunftlichete oder einfachere Korm, die mehreren und feinern Bergierungen richten fich theils nach dem höhern oder gemeinern Grand Des Beer: Digten, theils nach dem verschiedenen 3med des Beschirres, theils nach den verschiedenen Zeitperioden ibrer Berfertigung. Es ift natürlich, daß Die Runft= fertigkeit und ber Beschmad auch in ber heibtischen Borzeit sich immer gebeffert habe. Von meinen ausgegrabenen Urnen ift die Mehrzahl mit geraden und mit wellenformigen Linien, Die wenigern mit Puntten, turgen Strichen oder auf andere Urt aes giert, wie es Der Uiberblick Der gelieferten Abbili dungen zeiget. Much sind die allerwenigsten lange balfig, und Henkeln kommen feltener vor. Die Nationalität des Begräbnigplates muß mehr aus

<sup>\*)</sup> S. Maslographia, S. 156. Bericht des frn. v. Braunmubl. 1828.

<sup>\*\*)</sup> G. Rrufe's beutiche Alterth. I. B. 4. D. G. 53.

der Geschichte und aus ben vorfindigen Beilagen bestimmt werden. Die Geschichte muß uns nachweisen, welches beidnische Bolt bier wohnte, Die Beilagen verrathen, womit fich die hier gur Rube Bestatteten bei ihren Lebzeiten beschäftiget haben. Denn es ift ficher, daß die Beiden den Berftorbenen Attribute ihrer Beschäftigung im Leben, auch in das Grab mitgaben. Attribute des Acerbaues, ber Biehzucht und der friedlichen Gewerbe machen es mahrscheinlicher, daß hier die Uibers reste flawischer Bolfer ruben. Denn daß diese ein die Landwirthschaft liebendes, und Ortschaften bauens des Bolf waren, wiffen wir und zwar erferes aus Procop. L. III. c. 14, letteres aus Eginhard eben fo gut, als daß Tac. Germ. c. 14. 16. beides den Germanischen Boltern au feiner Beit abspricht.

## Schlugbemerkung.

Ich schließe wenigstens für dießmal die Aufzählung der Ausgrabungen heidnischer Uiberreste, welche durch mich und andere meines Wissens bisher in Böhmen vorgenommen worden sind. Es mögen wohl außer diesen noch an vielen Orten heidnische Uiberreste und unterirdische Denkmähler vorgefunden worden seyn, die aus Unkenntnis oder Gleichgültigkeit nicht beachtet, um so weniger bekannt gemacht worden sind. Schon Bienen berg beklagt sich im J. 1785 im 3. Theil seiner Alterthümer Böhmens S. 6 und 7 über die, der näheren Kenntnis der heidnischen Borzeit so höchst nachtheilige Behandlung alterthümlicher Gegenstände, über das unzeitige Mistrauen, mit wolchem besonders Mer

tall-Funde geheim gehalten, und lieber eingefchmols zen, als dem Sachtundigen gegen eine weit beffer

lohnende Bezahlung überlaffen werden!

Wie febr murde die altefte Beschichte unferes Baterlandes, feiner Rultur, feiner Bevolferung ges winnen, wenn alle aus der grauesten Borgeit noch vorhandene, unterirdische, heidnische Denkmähler gu Tage gefordert, wenn ihr Inhalt als Quelle der Geschichte benützt wurde! Leider haben wir aus Dieser heidnischen Borgeit weder einen einheimischen noch einen auswärtigen Beschichtschreiber! Erst mit Der Ginführung Des Chriftenthums lernten Die Cheden Buchstabenschrift, und es brauchte einige Jahrbunderte, bis sich ein Chronist gebildet hat, dessen Sahrbucher auf und gefommen find. Bobmen war von Romern, Griechen, durch dazwischen gelegene Bolfer, ju weit entfernt, als daß das Bolfeleben Die Aufmerksamkeit eines Beschichtschreibers Dieser Nationen hatte erregen, oder daß diefer die ver: läffigen Materialien einer Geschichte hatte sammeln fönnen.

Wir sind daher rücksichtlich unserer vaterläns dischen, heidnischen Borgeschichte einzig auf drei Duellen beschränkt: auf unsere Czechische Sprasche, auf die in Böhmen vorkommenden Ortonasmen, und auf die Ausgrabungen der heids nischen Denkmale. Jede solche Ausgrabung lies sert und den Beweis, daß an dem Orte derselben schon im Heidenthume Menschen gelebt gewohnt haben; sie lehrt uns, welchen etachtische Fertigkeiten ihnen eigen waren, welchen Grad der Kultur wir bei ihnen voraussetzen können; sie giebt uns Aufsklärung über damalige Religionsbegriffe, Sitten und Gebräuche und die Gelegenheit, Vergleichuns gen mit den Ausgrabungen in andern Kändern zu machen, darauf Schlüßer auf die Verwandtschaft

und die gemeinschaftliche Abstammung ihrer Bewohe ner zu bauen.

Be mehrere beidnische Grabstätten und Opferplate mir entdeden, einen besto deutlicheren Begriff erhalten wir über Die Bevolferung unferes Landes, über das Alterthum der Ortfchaften, furz über den Buftand unferes Baterlandes in deffen vorbiftoris scher Zeit. Schon die hier aufgezählten 82 Kund. orte bewähren: daß Bohmen in der beidnischen Borgeit nicht etwas von nomadisch herumziehenden Sorben, fonbern von fandhaft feghaften, mit technifden Renntnifen und Fertigfeiten begabten Bes wohnern bevolkert mar, ba nur diese fixe, ausges Debnte Begrabnis und Opferplate haben fonnten. Die Menge ber aniden meisten biefer Orte vorgefundenen Afche, Anochen, Gefäße u. f. w. deutet unwidersprechlich dabin, daß entweder die Localbevolkerung nicht klein', oder daß fie dafelbst durch febr lange Zeit ihre Todten beerdigt, ihre Opfer verrichtet habe. Wied überdieß erwogen: daß an Orten, wo mit einigen Sachkenntnig den unterir-Dischen, beidnischen Dentmablern geflissentlich nachgespurt wird, fie auch in ziemlicher Rabe an einander vorgefunden werden, wie z. B. in Sras difft, Podmotl, Zwitowen, Teirow, Teifowig, Rinig oder in Teplit, Schallan, Bebeffan, Radlftein, Blaftiflam, Dubtos wit u. f. w., fo ift es mahrscheinlich, daß gleiche Radforschungen auch in andern Begenden gleiche Resultate liefern murden, und dann mare mohl der Beweis hergestellt, daß Bohmen ichon in der altes ften vorhistorischen Zeit febr viele, wenn auch wes niger ausgedehnte Ortschaften hatte, daß es ichon in diefer vorhistorischen Zeit bedeutend bevölkert mar.

Möchten diese Ansichten recht viele Baterlandsfreunde bestimmen, diese im Schoofe der Erde rubenden Zengen einer längst verschwundenen Zeit zu bes schwören, aus ihren tausendjährigen Gräbern aufzustes ben, und Zeugniß abzulegen von dem Leben jener Zeit, in welche keine Fackel der Geschichte leuchtet! Zeder aus dieser tiefen Quelle nrühsam errungene Beitrag zur Geschichte der Vorzeit ist höchst willsommen; jeder Bersuch, die Geheimnisse der Borzeit zu enthüllen, selbst dann höchst schätbar, wenn er und nicht unmittelbar in den Tempel der Wahrs heit, sondern in die Borhalle der historischen Versmuthungen leitet, deren Dämmerung bei fortgesetztem Forschen allmählig zum Tageslicht erhells wend den wird.

Ich liefere T. XXXV. eine Sandlarte Böhr mens ), in welcher alle Ortschaften und Gegenden bezeichnet sind, wo meines Missens bisher heide mische Uiberreste gefunden worden sind. Schon ihr Uiberblick dürfte lehrreich sonn! Möchte durch forte gesetze glückliche Nachgrabungen, besonders im such lichen Böhmen, welches dach gleichzeitig nicht menschanleer gewesen senn kann, recht bald diese Karte vervollständigt werden!



<sup>\*)</sup> In diefer Mappe, an ber nörblichen Granze, ift zu verbefterm Eebtaer in Lottaer &, Rabftein in Rabiftein.

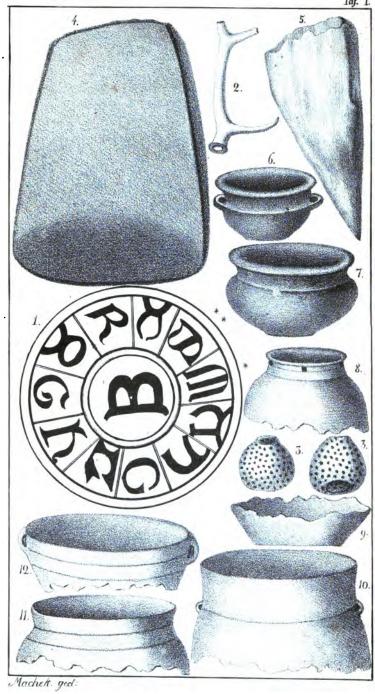



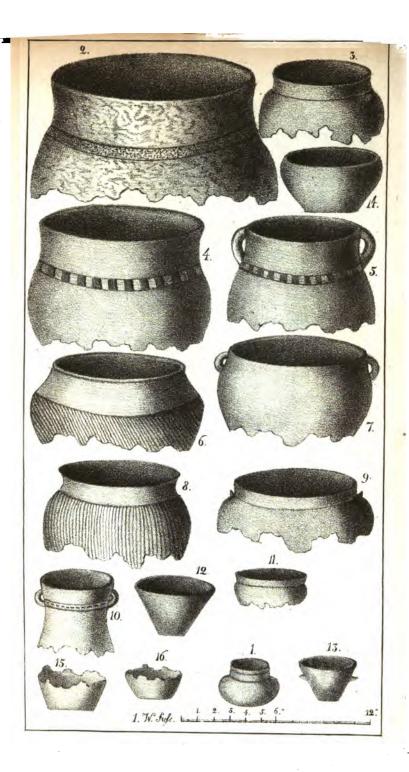



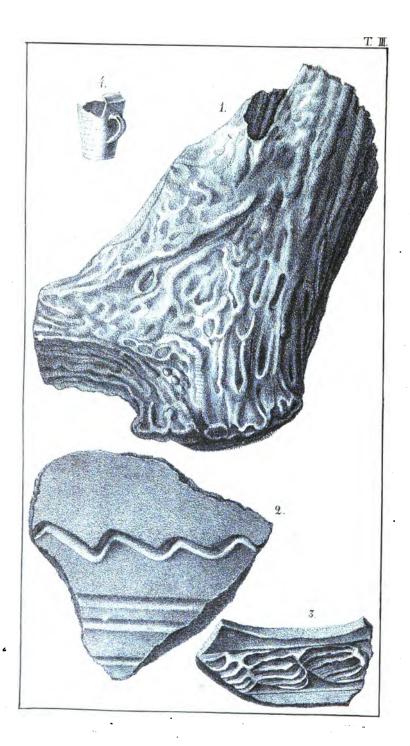



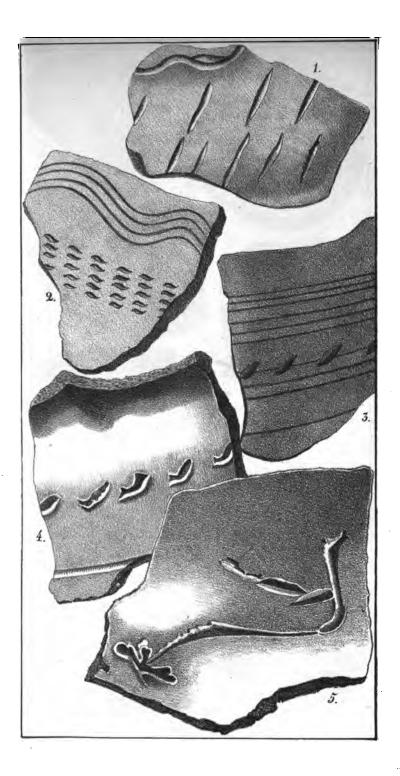



,

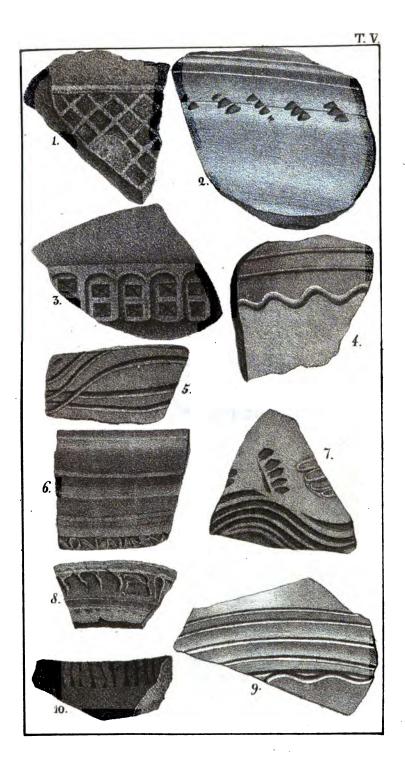





Schier. lit:

CALIFORNIA

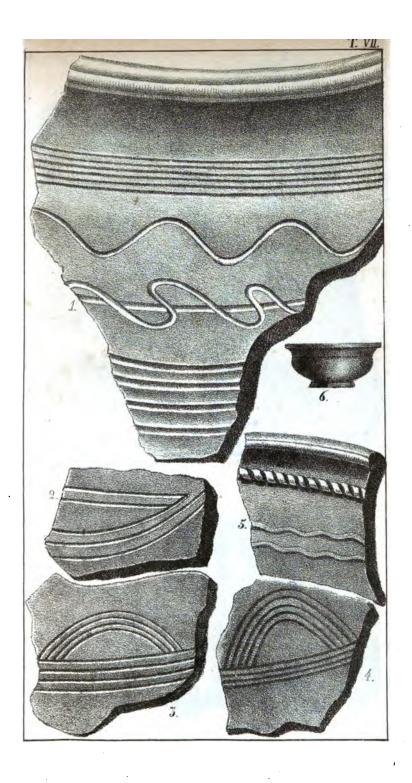





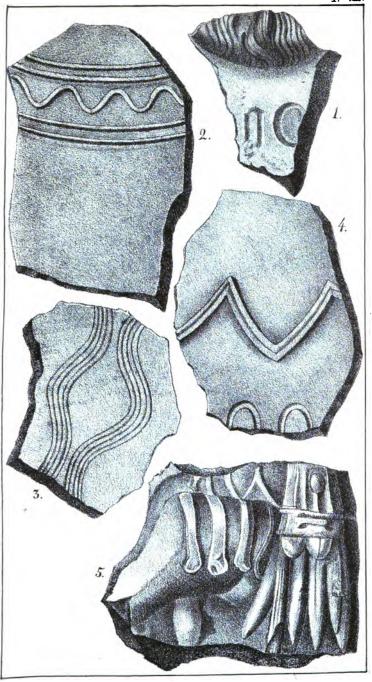



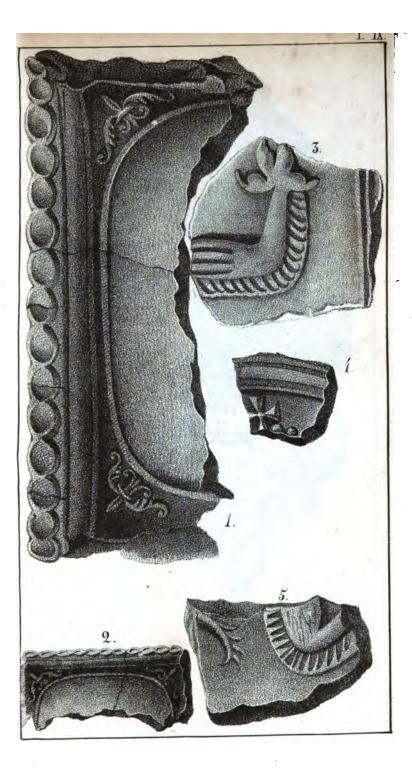



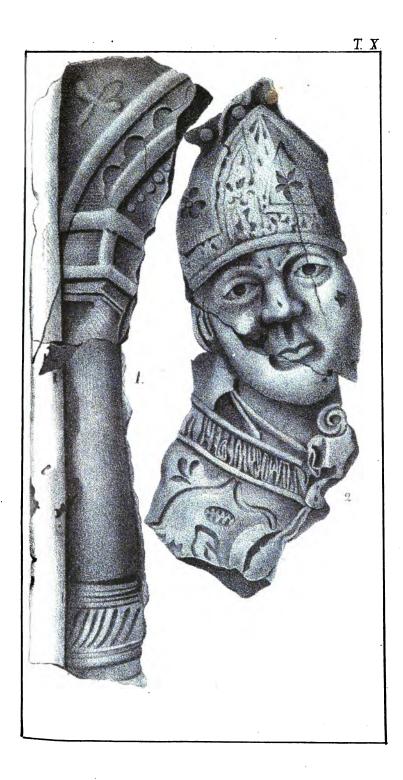

TALLED ST.

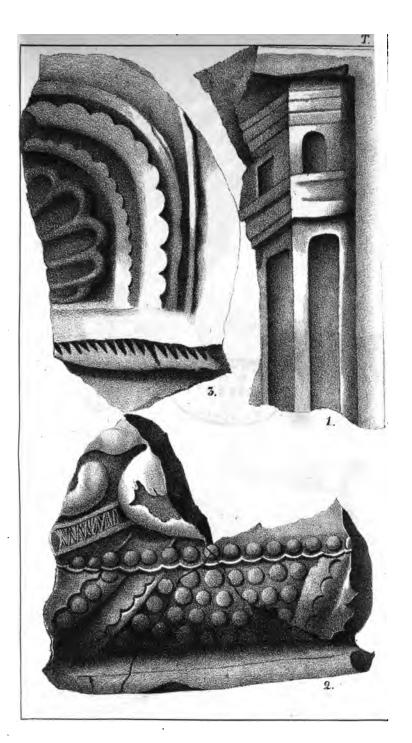









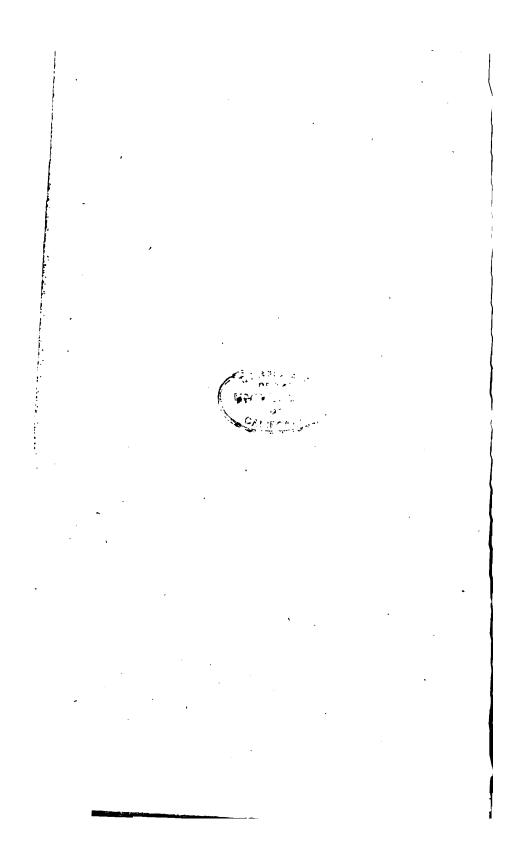





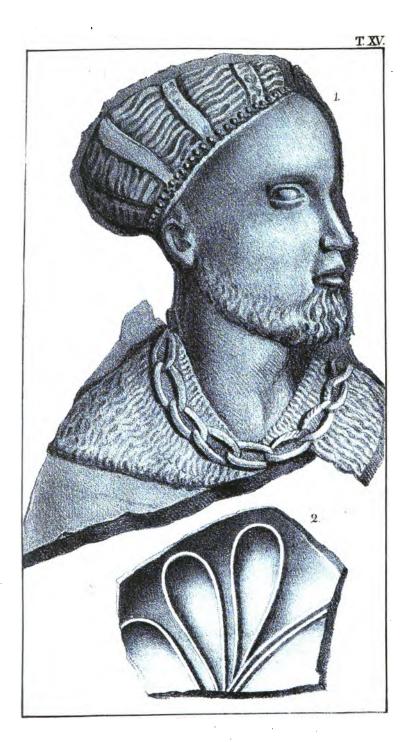







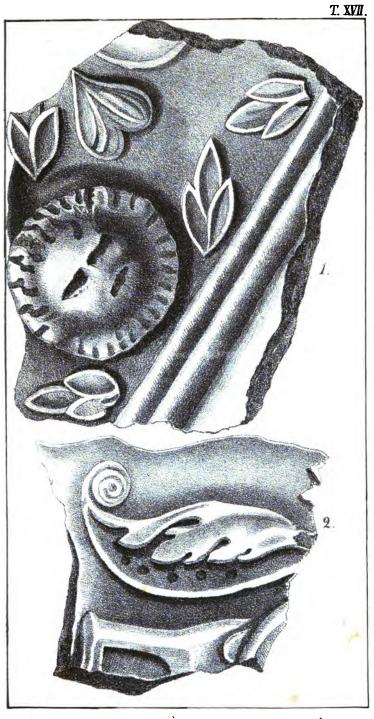

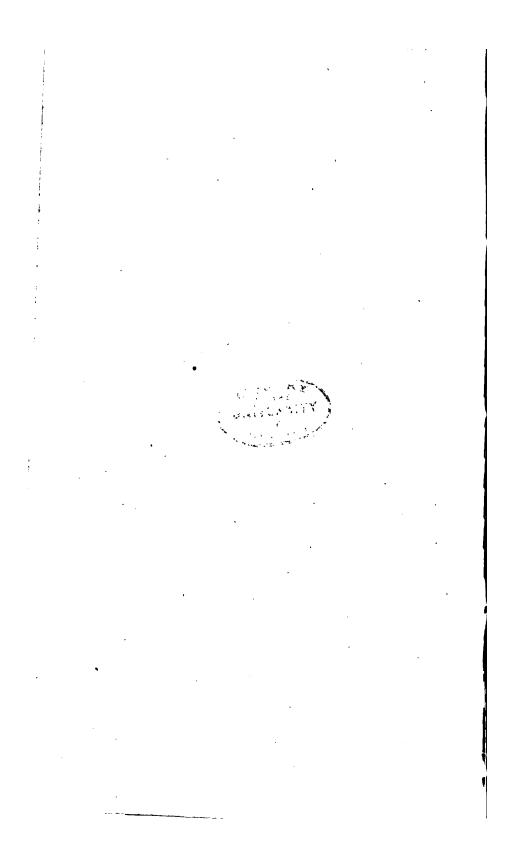





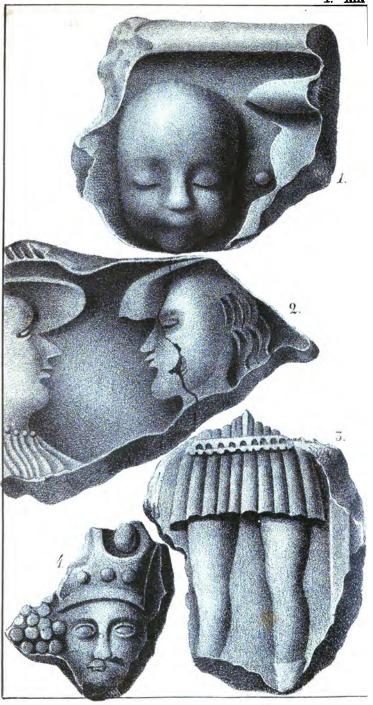











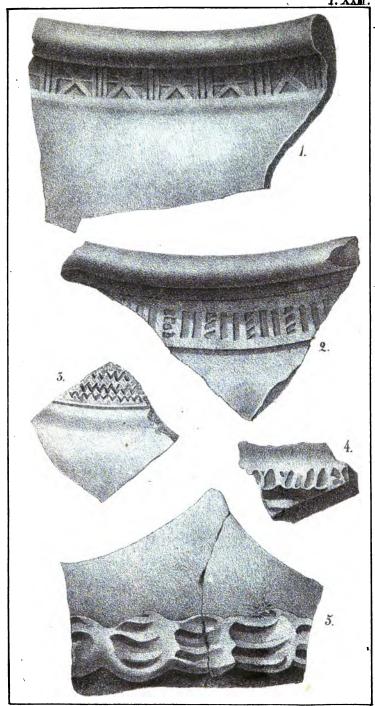



































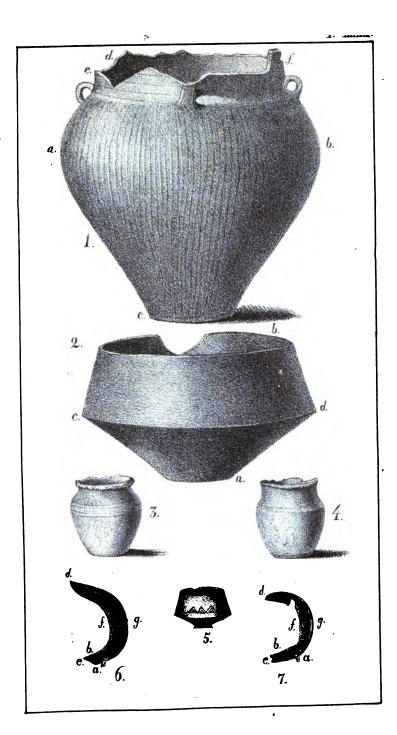



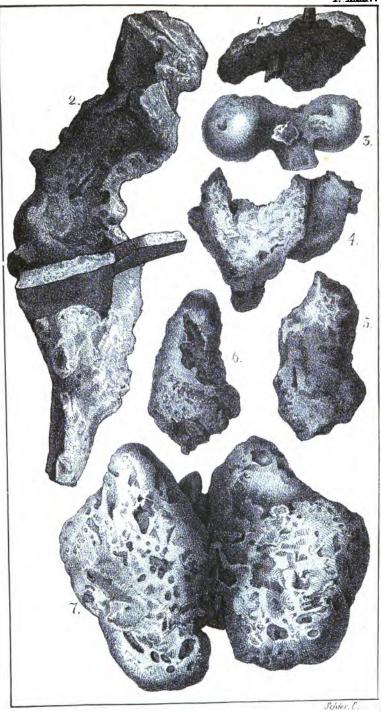



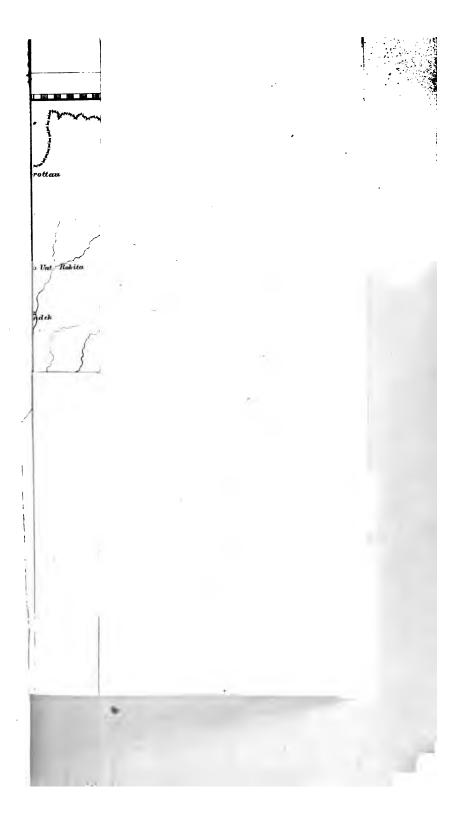



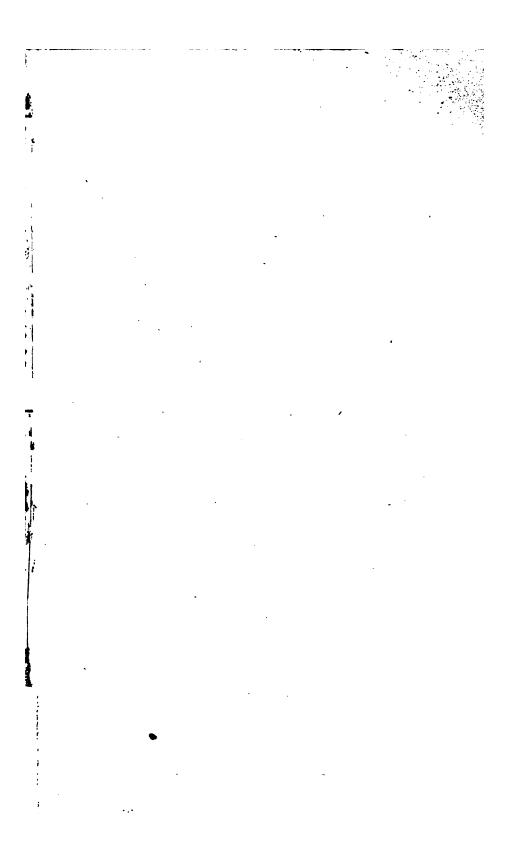

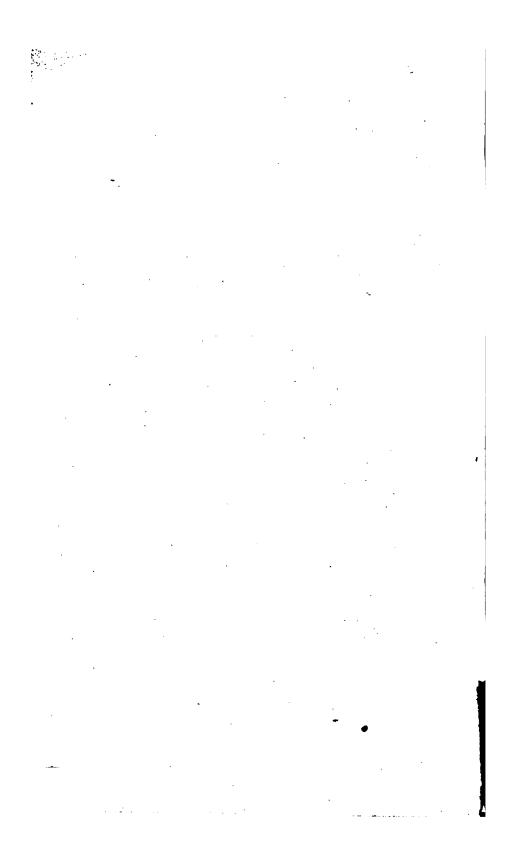

| latze, g                              | raber und alt | erthumer. |               |
|---------------------------------------|---------------|-----------|---------------|
|                                       |               |           |               |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |               |           | C0513         |
|                                       |               |           | <del></del> ' |
|                                       |               |           | <del></del> : |
|                                       |               |           |               |
|                                       |               |           |               |
|                                       |               |           |               |
| _                                     |               |           |               |
|                                       |               |           | 100           |
|                                       |               | /         | 200           |
|                                       |               | //        | 200           |
|                                       |               | 100       | 150           |
|                                       |               | DB20      | 0             |
|                                       | /             | H         | 3             |
|                                       |               |           |               |
|                                       | 1             | 73726     | 7             |
|                                       | Maria Sala    |           | -             |
|                                       |               | Salar F   |               |
| UNIV                                  | Kalin         | RARY      |               |

YC174954



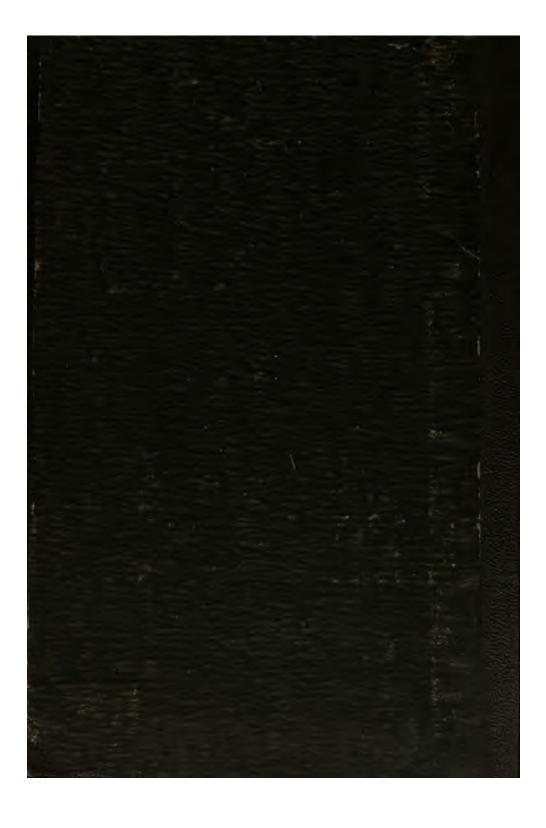